

DIGIVER**SITY** OF LIBBARY

ter an tre printer a receive de la completa de la c

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto

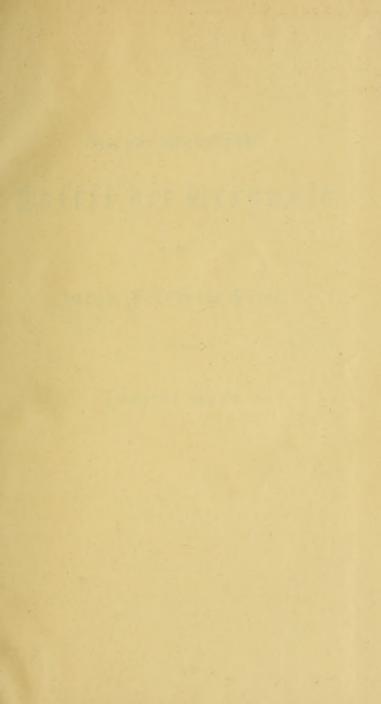



Neue ober anthropologische

## Kritik der Vernunft

bott

Jacob Friedrich Fries.

3 menter Band.

Meire obse ancheopologische

## Aritif her Bernunft

100

Jacob Fel:deich Fried.

Cono De yater ou &

Neue

ober

anthropologische

## Rritik der Vernunft

bon

Jacob Friedrich Fries.

3menter Band.



3 weyte Unflage.

Heidelberg, ben Christian Friedrich Winter.

1831.

11 3 10

9 194

spirite value distri

# PHILL OUR BELLEVILLE

tong the Life of

· parky and

The second second

## gur zwenten Auflage.

Durch die Kantischen Entdeckungen ist es uns möglich geworden, die Philosophie in derfelben Strenge wissenschaftlich zu bearbeiten, wie die Mathematik schon lang bearbeitet worden ist. Wir können das System philosophischer Vegriffe auf seine Grundbegriffe, das System philosophischer Vehauptungen auf seine Grundsähe zurücksühren und daben ein vollständiges System dieser Grundbegriffe und Grundsähe ausstellen, in welchem jedem Vegriff und jedem Grundsah genau seine Stelle angewiesen wird.

Um dies auszuführen, mussen wir erstens die philosophische Erkenntniß von der Wahrnehmungserkenntniß und der mathematischen Erkenntniß unterscheiden, sodann die philosophische selbst in die analytische der Logik und in die synthetische der Metaphysik theilen.

Die Untersuchungen der Logik und die der Metaphysik mussen nämlich gesondert von einander geführt werden. Jebe Untersuchung bedarf bann (s. mein System der Metaphysik §. 24.) dreper Theile: 1) einer Grundlegung, in welcher durch die zergliedernde Behandlung der im Leben vorkommenden philosophischen Beurtheilungen die Grundbe hauptung en aufzu finden sind, welche in diesen Beurtheilungen vorausgesetzt werden. 2) der Kritik der Vernunft, in welcher durch die anthropologische Theorie der Vernunft diese Grundgedanken zu deduciren sind. 3) eines Systems, in welchem das systematische Verhältniß der so gewonnenen und gerechtsertigten Grundbegriffe und Grundsähe zur Anwendung im Ganzen der menschlichen Erkenntniß nachgewiesen wird.

Meinen Bentrag zur größeren Vollendung diefes Werkes habe ich in Rücksicht der Logik durch mein System der Logik und den ersten Band meiner Kritik der Vernunft gegeben.

Was nun ferner die Metaphysik betrifft, so muffen wir in ihr die speculative Metaphysik von der praktischen der Ethik und Religionsphilosophie sondern und anerkennen, daß die Grunduntersuchung des Ganzen den speculativen Theil betreffe. Für diesen suchte ich den Interessen der Grundlegung und des Systems mit meinem System der Metaphysik genug zu thun, den Interessen

der Kritik foll dann dieser zwente Theil meiner Kritik der Vernunft entsprechen.

Damit treffen wir auf den Theil der philosophischen Untersuchungen, welcher bis jest noch der schwierigste bleibt. In der Metaphysik ist die Aufgabe der Begründung der metaphysischen Principien durch die Deduction noch nicht gemeinschaftlich anerkannt und in der psychischen Anthropologie sind es eten so wenig die Theile der Theorie der erkennenden Bernunft, von denen jene Deductionen abhängen. Daher habe ich es hier bis jest nur mit einer subjectiven, großentheils nur mir geshörenden Unternehmung zu thun.

Ben der hier vorliegenden neuen Bearbeitung dieses Theiles meiner Lehre konnte ich dem in der Vorrede des ersten Theils ausgesprochenen Eitsschluß, die Darstellung so viel möglich ungeändert zu lassen, in den ersten Abschnitten weniger treu bleiben. Ich mußte vielmehr wesentlich ändern, theils, weil die Untersuchungen in der ersten Hälfte des Werkes durch ihre Kürze zu undentlich geblieben sind, theils weil ich sie jest zweckmäßig mit dem System der Metaphysik in Verbindung stellen kann, theils endlich, weil durch die Vesschräufung auf den mir am zweckmäßigsten scheiznenden Sprachgebrauch für die Dentlichkeit viel gewonnen werden konnte.

Im letten Abschnitt, von der Deduction der regulativen Principien glaubte ich hingegen wieder jener Maxime ganz treu bleiben zu muffen. Nur um ihretwillen, nur um das Geschichtliche nicht zu verfälschen, habe ich die polemischen gegen Schelling's damalige Lehren gerichteten Ausführungen stehen lassen.

Jena, Renjahr 1831.

Der Verfasser.

### Rritif

ber erkennenben Bernunft.

## Drittes Buch.

1Intersuchung des logischen Gedankenlaufes seinem Gehalte nach. Die Lehre von der vernünftigen Form der unmittelbaren Erkenntniß oder die Theorie der Einheit und Verbindung.



### Einleitung.

1) Der Gehalt des logischen Gedanken: laufes besteht in den metaphysischen Erkenntnissen.

#### §. 86.

Bisher betrachteten wir die menschlichen Erfennts niffe in den Sinneganschauungen, ihrem gedachtnis: mäßigen und ihrem logischen Gedankenlaufe. Ben dem logischen Gedankenlaufe fanden wir, daß er un: mittelbar die Phanomene der Refferion, des Denkens zeige, durch welche wir das in uns zu beobachten fu: chen, was und in der Unschauung nicht gum Bewuft fenn fommt, was dem innern Ginn der Gelbfterfennt; niß verborgen Wiebe. Der Gegenftand diefer Beobs achtung nun, die Erfenntnig, deren wir uns nur auf Diese funftliche Weise, denkend bewußt werden fonnen, ift das philosophische der Erkenntniß, well ches, wenn es vollständig beobachtet, oder denkend aufgefaßt ware, die Philosophie als Wissen: fchaft darftellen wurde. Bon diefer Philosophie lernten wir nun gleich jenen formalen Theil, Die Los git fennen, weil er nur aus dem Denfen felbit ente fpringt, nur den Ginfluß der funftlichen Biederbeobe achtung auf die Erkenntniffe enthalt, ohne der Beobs achtung einen Gegenftand ju geben. Dagegen muß nun der Gehalt des logischen Gedankenlaufes erft in

demjenigen liegen, was durch Restexion, durch Densfen neues in uns bevbachtet wird, und dieß ist der metaphysische Theil der philosophischen Erfenntniß, als Wissenschaft dargestellt die Mestaphysik (§. 65.) (Enst. der Met. §. 12.).

Die Sinneganschauung giebt und den erften In: halt der Erkenntniß von der außern und innern Welt, die mathematische Unschauung bringt an Diesen Stoff die erfte Berbindung. Diefer durch die mathematis fche Unschauung in Raum und Beit verbundene Stoff wird dann durch Denken zu empirischer und mathemas tischer Wiffenschaft erhoben. hier giebt aber der logis fche Gedankenlauf zum empirischen nur die Busammen: ordnung der Theile bingu, aller Inhalt liegt in der finnlichen Unschauung der Erfahrung; auch zur mas thematischen Wiffenschaft thun wir denfend nur die nothwendige Bestimmung und den Zusammenhang, fo wie die Unordnung der Erfenntniffe fur das Bewußte fenn biugu, denn der Inhalt felbft liegt jederzeit in der reinen Unschauung. Aber über Diefe beiden Gne freme zeigt fich im logischen Gedankenlauf noch die phis losophische Wiffenschaft; diese hat ihren Inhalt in Peincipien, deren wir uns ohne das Denfen gar nicht bewußt werden wurden. Do nimmt nun der dentende Berftand Diefes Bewußtfenn der philosophischen Prin: cipien ber? Wie fommt er zu diesem eigenthumlichen Inhalt feines logischen Gedankenlaufes? Gelbft ge: ben fann er fich Diefen Inhalt nicht, denn er ift ja nur ein Bermogen ber Biederbeobachtung von Erlenntnif: fen, die febon in unfrer Bernunfe gegeben find, folge lich muß diefer Inbalt des logischen Gedantenlaufes in folden urfrunglichen Erlenntniffen unfrer Ber:

nunft liegen, deren wir uns nicht unmittelbar in der Anschauung, sondern nur mittelbar im Denken bes wußt werden. So wird also unfre jetige Aufgabe, diese ursprüngliche unmittelbare Erkennts niß der Vernunft durch genaue Beobachtung des eis genthümlichen Inhaltes im logischen Gedankenlauf kens nen zu lernen.

Dafür ist das wichtigste Ergebniß unstrer früheren Untersuchungen, daß der denkende Verstand nur ein Vermögen der Wiederholung von Erkenntnissen ist, welche als das Beobachtete, als unmittelbare Erkennt; niß in der Vernunft, dem Denken schon zu Grunde liegen. Dessen Folgen stellen sich fürzlich so dar.

Mit Vollständigfeit werden wir uns unsrer Er, fenntnisse nur in behauptenden Urtheilen bes wußt. Unter diesen giebt sich der denkende Verstand selbst die analytischen Urtheile, welche aber keine Erweiterung unsrer Erkenntnis enthalten, und die bewiesenen Urtheile, welche wir durch Schlusse aus sonst schon gegebenen Grundurtheilen ableiten.

Die synthetischen Grundurtheile aber, welche eigentlich den ganzen Reichthum unsves Wissenst enthalten, kann der denkende Verstand sich nicht selbst geben. Unter diesen beruhen die der empirischen und mathematischen Wissenschaft auf Anschauung durch Demonstrationen, die der philosophischen Erkenntnis lassen sich aber weder beweisen, denn wir reden nur von Grundurtheilen, noch demonstriren, de diese Erzkenntnis der Anschauung entzogen bleibt (§. 70.). Philosophische Grundsähe sind daher von der schwies rigsten wissenschaftlichen Behandlung. Sie sind zwar das Vorausgesetzte in allen philosophischen Beweisen,

330.

aber bor dem gemeinen Bewußtfenn erfcheinen fie nie felbft, fondern nur vermittelft ihrer Folgefabe, welche fie erft mit der Unichauung verbinden. Wir brauchen jum Benfpiel haufig die Folgefate der praftischen Phis losophie, indem wir aber Pflicht und Recht urtheilen; allein die hochsten Grundfate des Glaubens an Die Gelbfiffandiafeit und Frenheit des Geifies, aus denen Diese erweislich find, tommen im gemeinen Bewußts fenn entweder gar nicht vor, oder find bestrittene Diefe Grundfage find Das lette Ergebnif Der funftlichften Abstractionen, und es erfordert das funfts lichfte Denken, und ihrer abgefondert mit Bestimmtheit bewußt zu werden. Dit Gluck laßt fich eine Unterfus dung Diefer Grundfage nur speculativ und fris tifch (S. 78.) fuhren, und die Speculation hat daben noch die große Schwierigfeit, daß diefe Grundfage nicht an der Spite von constitutiven Theorien (Enft. d. Logif C. 124.) fieben, welche der Kritif mog: lich machen, nur unmittelbar die Beweise regreffit gu Durchlaufen, um fie gu finden, fondern daß fie nur als Kriterien vorausgesett werden, fur welche die Kalle der Unwendung erft durch eine ihnen fremde Er fenntnifiquelle bingugegeben werden muffen. Grundfage find namlich Voraussetzungen (Pramiffen), welche allen unfern philosophischen Betrachtungen als Beurtheilungsgrunde übergeordnet fichen, aber nicht als Sopothefen, welche erft durch Inductionen gu be: weisen oder wahrscheinlich zu machen waren, sondern als unmittelbar und urfprünglich in der menfchlichen Bernunft bestimmte Grundwahrheiten, an die alle menfeblichen Urtheile nothwendig gebunden bleiben. Eind fie namlich ale Kriterien fur Raturerfenntniffe

anwendbar, wie z. B. die Sate: jedes Wesen bes harrt; jeder veränderte Zustand eines Wesens ist bes wirkt, so gelten sie eigentlich als höchste leitende Maris men in allen Inductionen, durch welche wir die Nasturerkenntnis auf ihre Gesetze zurückführen. Sind sie aber im andern Fall, wie z. B. der Glaube an das Dasenn Gottes, der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele in Ideen ausgesprochen, so werden sie eigentlich nur vermittelst des sittlichen und des religiösen Ses fühles zu Beurtheilungsgründen des Lebens, vorzügs lich für ästhetische Beurtheilungen.

So fommt cs, daß die logische Begründung dies ser Erundwahrheiten uns ein schwieriges, aber sehr wesentliches Bedürsniß für die Ausbildung der Erstenntniß wird. Die einzige Begründungsweise, die hier angewendet werden fann, ist aber die Deduction und somit erhalten wir hier für die Kritis der Bersnunft die Ausgabe, alle Grundwahrheiten der metaphysischen Erkenntniß zu deduciren, das heißt, aus der Theorie der erkennenden Bernunft zu zeigen, welche sie für den menschlichen Geist sind und senn mussen.

Was wir also hier suchen, ist Metaphysik, deren Begriff wir dahin angeben: sie ist die Wissenschaft von den Erkenntnissen, deren wir uns 1) nur durch Denken, 2) in synthetischen Urtheilen bezwußt werden; sie enthält also in einem kategorisschen System erweisliche Urtheile, welche auf nur de ducirbaren hochsten Grundsähen beruhen. Das erste unterscheidet sie vom empirischen und mathez matischen, das andere von der Logik, das weitere ist nur Folgerung aus der ersten Bestimmung, (nach S.

65. und 70.). Diese unsre Erklärung trifft mit der von Kant gegebenen: Metaphysik ist die Wissenschaft in synthetischen urtheilen a priori aus bloßen Begriffen, genauzusammen. Auffassung nur durch das Densken sagt nämlich eben soviel als Entwicklung aus bloßen Begriffen, und das a priori, oder die Allgemein: heit und Nothwendigkeit, ergiebt sich daraus als Folge (S. 63.), weil nur die Sinnesanschauung einzelne emprirsche Bestimmungen erhält.

Demgemaß ftellen fich fur unfre Aufgabe folgende Fragen: 1) welche Behauptungen finden in unfern Urtheilen Statt, ohne daß die Behauptung auf Un: schauung gegrundet murde? 2) welche Principien feten wir ben Diefen Beurtheilungsweisen voraus? 3) wie entspringen diese Principien in unserm Geifte? Unter diesen gehort uns hier fur die Rritif der Bernunft eigentlich nur die lette, indem wir die Theorie der Vernunft und aus ihr die Des duction der metaphyfischen Principien gu geben haben. Aber die Rritif der Bernunft muß (nach S. 24. des Enft. Der Met.) die Beantwortung der beiden erften aus der Grundlegung der Des taphnfif und der fnstematischen Aufstellung ihrer Erfenntniffe vorausseten. Daber haben wir aus diefen hier gunachst die llebersicht der gangen Metaphnfif zu entlehnen.

2) Uebersicht des Ganzen der metaphysis schen Erfenntnisse.

#### S. 87.

Das Denken giebt fur fich zu unfern Borftellungen nichts hinzu, modurch wir neue Erkenntniffe gewinnen,

es dient nur zur Selbsibeobachtung im Erkennen. Soll es daher nicht zwecklos bleiben, so muß es Erkennt; nisse geben, deren wir uns ohne seine Benhulse nicht bewußt werden konnten, die uns ohne Resterion im; mer dunkel bleiben mußten. Dieß sind diejenigen, welche wir in Urtheilen aussprechen, ohne diese Ur; theile irgend auf Anschauung zu grunden.

Dir beurtheilen aber, ohne Anschauung zu Erun; de zu legen, alles, was die Ideen der Wahrheit, der Gute und der Schönheit betrifft. Wir sețen hier jedesmal eine allgemeine Gesetzgebung für das Westen der Dinge voraus, welche wir nicht von der Ansschauung lernen, nach der wir aber doch alles und jestes beurtheilen, was in die Anschauung fällt. Die höchste Gesetzmäßigseit im Daseyn der Dinge, die höchste Gesetzmäßigseit des Werthes der Dinge, und Schönheit und Erhabenheit als Gesetz der Natur überhaupt entsprechen jenen dren Ideen.

Ueberhaupt jedes Apodiftischen oder Allgemeingule tigen können wir uns vollständig nur in Urtheilen bes wußt werden, jedes Apodiftische wird also auch seinen Antheil an unsver jesigen Untersuchung fordern. Dieß giebt dann folgende Uebersicht.

Das erste Allgemeingültige, welches wir in unsern / Erkenntnissen fanden, war die reine mathematische Anschauung; zu dieser kam die Logik hinzu, deren Grundsäße als Principien der analytischen Erkenntniss unmittelbar aus der Form des Begreisens und Urtheix lens entsprangen. Die logische Form selbst war die Form der Auffassung einer in unsern Erkenntnissen vorzhandenen analytischen und synthetischen Einheit, und ter deren Boraussehung wir die Theorie des

logischen gegeben haben; wie wir aber überhaupt zur analytischen und synthetischen Einheit in unstrer Erzfenntniß kommen, haben wir bisher noch nicht gezeigt; also selbst die Theorie des logischen erwartet noch im Folgenden ihre gänzliche Bollendung. Ebenfalls die mathematische Anschauung haben wir bisher wohl als Thatsache in unsern Erkenntnissen ausgewiesen; wie wir aber hier dazu gelangen, aus der bloßen unmittelz baren Anschauung einer mathematischen Construction apodiktische Urtheile zu ziehen, ist aus dem Bisherigen nicht klar.

Bu diesen mathematischen und logischen apoditissschen Principien kommen nun noch die metaphysischen in synthetischen Urtheilen aus bloßen Begriffen hinzu, um deren Uebersicht es uns hier eigentlich zu thun ift.

Durch die erweislichen Urtheile entsteht in unfrer Erkenntnis eine Weltkenntniß, oder Kenntniß der Nastur der Dinge in Raum und Zeit nach außern Gessehen des Dasenns der Materie, und innern Gesegen des Dasenns der Wernunft. Zu dieser bringt die Mestaphnst erstlich die allgemeinsten Gesetze der Nothwens digkeit und Verbindung hinzu, und heißt in so fern speculative Philosophie.

Die erste nur assertorische Erfenntniß durch Wahr, nehmung oder Sinnesanschauung (S. 63.) nennen wir gemeinhin Erfahrungserkenntniß. Erfahrung aber bes sieht nicht nur in Wahrnehmungen, sondern sie ist mits telbare apodistische Erkenntniß, indem sie das einzelne empirische Bewußtsen zu einem Bewußtsenn überhaupt erhebt. Erfahrung enthält den nothwendigen Jusams menhang der Wahrnehmungen. Es fommt in der Ersfahrung über die bloße Wahrnehmung noch die mathes

matische Form, und über diefe noch eine metaphyfische apodiftifche Bestimmung im vollftandigen Erfahrungs, urtheil bingu. Wir haben in jedem fonthetischen Ur; theil des gemeinen lebens uber dasjenige, mas wir unmittelbar feben, boren oder fonft mahrnehmen, noch mathematische Bestimmungen des Raumlichen und Beits lichen, dann aber auch noch allgemeine Begriffe, wie Große, Realitat, Gubftang, Urfach, Dafenn und Rothwendigfeit, welche von metaphpfifchem Urfprunge, eine bloße Buthat des logischen Gedankenlaufes gur Wahrnehmung find, um diefe gur Erfahrung gu mas chen. hierdurch fommt Zusammenhang mit den Pring cipien der nothwendigen Ginheit und Berbindung gur Wahrnehmung bingu, und diefe Principien beißen Principien der Moglich feit der Erfahrung, weil wir nur durch fie mehr in der Erfahrung als in der Wahrnehmung befigen. Die Berbindung aller Mahrnehmungen in einer Erfahrung giebt uns bann unfre vollendete Raturerkenntnig unter den Gefeten der Raturnothwendigfeit. Co macht Metaphpfit mit ihrem erften speculativen Theile Unspruch auf die Vollendung unfrer erften Erfenntniß aus der finnlichen Unschauung, indem fie ju derfelben reine Berftandes: begriffe hingubringt, fie bildet fo den metaphyfis fchen Theil der Phyfit als metaphyfische Wiffen: Schaft, Die fich noch gang an den Stoff der Erfahrung anschließt.

Jede andere uns mögliche Erkenntnis muß mit dieser Erkenntnis der Natur, mit der metaphysischen Erkenntnis der Gesegmäßigkeit im Dasenn der Dinge, in Berbindung treten, sie kann nur durch Beziehung. Manuf die Natur von Anwendung seyn. Denn wir bee

fißen keine andere Anschauung gegebener Gegenstände, als die sinnliche in der unmittelbaren Wahrnehmung; alle Erkenntniß in Urtheilen kann also nur durch sie Bedeutung bekommen. Deswegen nennen wir die vollendete Erkenntniß der Natur ausschließlich das Wissen.

Alle apodiftischen synthetischen Principien, welche es noch neben diesen Principien der Naturerkenntniß in unserer Vernunft giebt, werden ganz unmittelbar der Vernunft solbst zugehören mussen, ohne ein positives Verhältniß zum Sinn. Sie werden ihre Gewisheit ganz in sich selbst enthalten, aber in unsern Erkenntz nissen, und wiesern sie in Urtheilen sollen ausgespros chen werden, werden sie nur in Beziehung auf die Ansschauung, welche dem Wissen und der Naturerkenntniß zu Grunde liegt, Anwendung sinden.

Mun nennen wir einen Begriff, Der feinen Ges genftand direct in der Unschauung findet, einen Bes griff in engerer Bedeutung; einen Begriff bingegen, Der der Bernunft fur fich gehort, und feinen Gegens fand nicht positiv in der Ginnesanschauung zeigen fann, eine Idee. Alle metaphnfischen Principien, welche über die Physik hinaus geben, werden alfo auf Ideen beruhen. Man nenne das Furmabrhals ten in denfelben Glaube, oder wie man fonft will, fo wird es fich als eine unmittelbare leberzeugung aus bloger Vernunft int gemeinen Verstandesgebraus che immer geltend machen und erhalten; den Philosos phen aber wird es die schwerefte Aufgabe, auf wel che gleichfam geheimnifivolle Weife, Diefe von aller Unschauung unabhangigen Principien in unfre Urtheile fommen.

Wir trennen alle diefe aus der Idee entspringen: Den Principien als Eigenthum der hoberen Deta: phyfif von der bisher betrachteten niederen. Die Principien der Idee fangen an mit dem Gegenfat der Frenheit gegen die Natur, mit dem Gegensat des Ewis gen der Idee gegen das Endliche der Ratur; fie ente halten fo in den Ideen der Geele, der Belt und der Gottheit die ideelle Bollendung jener phyfischen Prin: cipien der fonthetischen Ginheit. Alls folche Dienen fie aber nur zur Grundlage zwener andern Enfeme von Principien, welche ihnen erft ihre positive Bedeutung geben. Das erfte Diefer Enfteme ift das einer allaes meinen Gesetgebung Des Werthes oder fur fren wollens De Wefen, Softem der Principien des Endzwecks im Dafenn der Dinge. Die Bernunft fest fich aus fich felbst zu den zufälligen Borfchriften des Wollens ein nothwendiges Gollen bingu, welches fur alles Wollen Die Regel giebt; wir heben uns durch die Idee aus Der Ratur beraus, und bestimmen unfre Gemeinschaft mit anderer Bernunft nach Beziehung derfelben auf eine über die Ratur als Gegenfrand unfers Biffens er; habene ewige Beltordnung. Das andere Princip der Unwendung der Ideen ift das Princip der Zwedmas Bigfeit im Dafenn Der Dinge fur eine allgemeine Beur; theilung der Ratur.

Die ganze Metaphysik besteht also aus speculas tiver Philosophie, praktischer Philosophie oder Ethik, und Teleologie der Natur. Der speculativen Philosophie gehört eines Theils die smetaphysische Naturlehre, dann aber auch die Lehre von den Ideen; die Ethik gründet darauf ihre Lehre von der persönlichen Würde und der Nealität des hochsten Gutes; endlich Teleologie ist die Lehre von der Zweckmäßigkeit im Dafenn der Dinge.

dip.

Der Unfang aller Metaphpfit ift eine metaphpfifche Raturlebre, wodurch fie nur die finnliche Unschauung mit ihrer mathematischen Form gur apodiftischen Er: fenntnig ergangt; Diefe Biffenschaft beruht auf Den Gefeten der Naturnothwendigkeit, welche vorzualich unter den Ramen des Gesetzes der Stetigfeit, der Bes harrlichkeit der Wefen, der Caufalitat und Wechfels wirfung befannt find. Der Fortschritt bon Da gur Lehre von den Ideen geschieht in unserm Bewußtfenn durch die reine Entgegensetzung des Wiffens und Glaus bens, welche fich im gemeinen Bewußtfenn durch ben Widerftreit der Naturnothwendigfeit mit der Frenheit anfundigt. Wir feten in der Idee dem endlichen Senn Der Ratur mit der Unvollendbarfeit der mathematischen Reiben in Raum und Zeit die emige Ordnung der Dinge nach der Ewigfeit der Belt, der Geele und der Gottheit entgegen.

Auf diese Boraussetzung gründet dann erft die Ethik den Ausspruch ihres Glaubens an das höchste Gut, welcher ihrer Tugend und Nechtslehre das Leben verzleiht. Die Teleologie der Natur endlich beurtheilt nach ästhetischen Ideen der Zweckmäßigkeit die fregen Formen der Anschauung als schön und erhaben, welche Beurtheilung das Thema der Kritik des Geschmacks wird, verbindet damit das religiöse Interesse an der Ingionslehre der Ahndung der ewigen Gute in der Naztur. Sie kann nur den Schluß aller Speculationen machen, indem sie in ihren Principien auch die Ethik schon voraussest.

Der speculative Theil der Wissenschaft liegt also allen andern zu Grunde, und fordert die erste Unters suchung. In ihm ist aber das Verhältniß der niedern Metaphysit zur höheren, das Verhältniß der Naturs philosophie zur Lehre von den Ideen die Hauptsache, und das Verhältniß des Vegrisses zur Idee überhaupt das wichtigste Thema aller Speculation.

Wir muffen also mit der Uebersicht der speculativen metaphysischen Erkenntnisse ansangen und besoms men darin den Theil, welcher anthropologisch nur durch die reine Selbsithätigkeit der erkensnenden Vernunft bestimmt wird. Diese speculativen metaphysischen Erkenntnisse enthalten aber das System aller unsrer nur den baren Seses der noth wendigen Verbindung oder synthetissichen Einheit. Unsre nächste Ausgabe in der Kristif der Vernunft wird daher durch Inductionen aus der innern Ersahrung die Theorie für die Form der vernünftigen Erkenntnis, das heißt, die Theorie der Einheitsvorstellungen und der Nothwendigkeit auszubilden.

### Erster Abschnitt.

Darstellung der obersten Gründe einer Theorie der Einheit und Verbindung in unsern Erkenntnissen.

#### Erftes Ravitel.

Von der Einheit und Rothwendigfeit.

1) Bon der Rothwendigfeit.

### §. 88.

Wir haben nun die oft erwähnte unmittelbare Erz kenntniß zu untersuchen, welche dem Denken zu Gruns de liegt, als dasjenige, was wir durch dasselbe in uns beobachten wollen. In Rücksicht dessen fanden wir schon: Apodikticität und Rothwendigkeit der Erkenntz niß ist es eigentlich, wessen wir uns nur durch Denken bewußt werden, und dann vorzüglich auch Einheit und Berbindung, diese beiden Gegenstände bieten sich also zuerst unsver Untersuchung an.

Was die Nothwendigkeit betrifft, so zeigte uns das Wesen der Reslexion schon (S. 63.): die Apodiktiz eität bestehe daxin, daß eine Erkenntniß nicht nur als zu einem vorübergehenden Zustand meiner erkennenden Vernunft gehörig, sondern in ihrem Verhältniß zum Ganzen meiner Erkenntnisthätigkeit überhaupt, für die

Ueberficht der gangen Geschichte meines Erfennens in einem Bewußtsenn uberhaupt beurtheilt wird.

In Rudficht des Gebrauchs der Begriffe vom Mirflichen, Möglichen und Nothwendigen ift es jest befannt genug, daß ihr Unterschied unmittelbar nur subjettiv den denkenden Berftand, d. h. die Reflexion betrifft. Die Sphare des Möglichen ift fur das Befen der Dinge nicht großer und nicht fleiner, als die des Wirklichen und Nothwendigen, ein jedes Ding ift mit Nothwendigfeit, so wie es ift, und wenn ich von etwas ausfage, das ift wohl moglich, das fann wohl fenn, fo bedeutet dies nur: ich fann nicht beurtheilen, ob es ift, oder ob es nicht ift. Dies geht also nur meine Reflexion und nicht das Wefen der Dinge felbft an. Nothwendigkeit ift das einzige Gefet fur unfre vollendete Erfenntnig, vom Bufalligen fann nur in Ruckficht subjektiver Berhaltniffe der Auffaffung durch Die einzelne Bernunft die Rede fenn. Co wie wir uns einer Erfenntniß nur durch den innern Ginn als gu unferm momentanen Geiftedzustand geborig bewußt werden, nennen wir fie nur affertorisch, die Refferion hingegen feigert durch problematische allgemeine Bor; ftellungen Dies affertorische Bewußtfenn ju einem apo; Diftischen, welches fur Die Bernunft in dem gangen Ablauf ihres Erfennens überhaupt gilt, indem Die ein: gelnen innern Dahrnehmungen über das Erfennen gu einem Gangen der innern Erfahrung erhoben werden. Es muß aber doch auch in der unmittelbaren Erfennts niß unfrer Bernunft felbft ein Grund liegen, warum Die Refferion nur in der drenfachen Abstufung des Wirflichen, Moglichen und Nothwendigen ihre Be pbachtung vollenden fann. Auch dafur fennen wir die

Entscheidung ichon. Der Gehalt unfrer unmittelbaren Erfenntnig wird und nur durch die finnliche Unregung, welche in jedem der wechfelnden Geifteszuftande eine andere ift, und nur in diesem Wechsel fann der innere Sinn fich junachft unfers Erfennens bewuft merden. Der Gelbstthatigkeit der Vernunft gehort aber eine Form ihrer Erregbarfeit, welche das Dauernde, in ihrer gangen Geschichte fich Gleiche ift, Diese druckt fich mit in ihrer Erfenntniß aus, fie ift avodiftisch, fann eben nur bon der Reflexion ergriffen werden, und das zwar einzig dadurch, daß wir uns ihrer blogen Form durch Abstraction bemächtigen, und den einzelnen Gehalt erft mittelbar unter ihrer Bedingung ftebend finden. Co wird alle apodiftische Erfenntniß unmittelbar formal und allgemein, aber auch ein Gefet fur jeden Gehalt, Der irgend gegeben werden mag. Diese Form Der Gelbstthatigkeit giebt nun die Ginheit zu unfrer Er; fenntniß hingu, wie wir gleich naber beobachten wollen.

Wir geben hier also eine anthropologische Theorie der Nothwendigkeit, als erste Unwendung unstrer Maxix me, einer nur subjektiven Begründung in der Philosophie. Nothwendige Erkenntniß, und ihr Ursprung in der Bernunft, ist das ganze Räthsel in der Philosophie; man verstel mit allen Versuchen zu seiner Beantwortung immer in das Dilemma eines einseitigen Empix rismus oder Nationalismus, so lang man die subjektiz ve Allgemeingültigkeit der empirischen Wahrheit (§. 63. u. 71.) mit der objectiven Gültigkeit der transcendentaz len Wahrheit verwechselte. Der Empirismus such seine objektive Gültigkeit in der Anschauung durch den Wahn, die Demonstration sen objektive Begründung der Urtheile, der Nationalismus sucht die seinige in

der Nothwendigkeit, indem er den liebergang der affere torischen Erkenntniß zur apodiktischen mit dem Hinzus bringen der objektiven Gültigkeit der Erkenntniß zu einem bloß subjektiven Spiel der Vorskellungen verz wechselt. Wir hingegen lehnen auch hier noch die Frasge nach der objektiven Gültigkeit ganz ab, indem wir zeigen, auch der Unterschied des Wirklichen und Nothe wendigen gehöre nur zur subjektiven Geschichte unsers Erkennens, welche von momentaner Selbstbeobachtung zu einer Uebersicht des ganzen Lebens unsere Vernunft fortschreitet.

### 2) Bon der Einheit.

S. 89. 10.145.

Indem wir also durch Denken diesen Fortschritt vom Momentanen zum ganzen leben unsver Vernunft machen, zeigt fich uns als neues in unsver Erkenntnis Die Einheit und Verbindung.

Wir fanden oben (S. 60.), daß die Abstraction I in Mittel werde, um die Einheit in unsern Vorstellunz gen zu beobachten. Da zeigte sich die Einheit unter zweperlen Formen als synthetische Einheit, wodurch mannichfaltiges in einer Vorstellung vereiniget wird, wie z. B. die Vorstellung der Gestalt eines Menschen, die Vorstellungen seiner einzelnen Glieder zu einem Sanzen vereinigt, oder wie in der Vorstellung der Eaufalität die Vereinigung der Existenz der Wirfung mit der der Ursach gedacht wird, und als analytische Einheit des Allgemeinen, wo mannichfaltige Vorstelk lungen als das Besondere unter einem Allgemeinen vereinigt gedacht werden.

Heberhaupt find Berbindung und Trennung, Ennthesis und Analysis zwen entgegengesette, in der innern Erfahrung vorfommende Thatigfeiten des Geis ftes, denn Trennung ift Aufhebung der Berbindung. Wenn wir die Berbindung voraussetten, fo fanden wir ichon oben, wie Trennungen oder Abstractionen in unfern Vorstellungen vermittelft eines innern Mechas nismus der Borftellungen unter einander entstehen muffen. Daben zeigte fich aber analytische und fynthes tifche Einheit neben einander. Bon Diesen fommt Die fonthetische Ginheit durch die Berbindung unmittelbar su Stande, denn Berbindung ift nichts ans bers, als Vorstellung einer sonthetischen Einbeit. Die analytische Ginbeit bingegen entftebt feinesweges erft durch die Analyfis oder Abstraction, fondern fie wird nur deshalb nach derfelben benannt, weil wir und ihrer nur durch Trennung bewußt were den, mabrend wir viele Berbindungen auch unmittels bar mabrgunehmen bermogen.

Jeder getrennten Borstellung, z. B. der rothen Farbe, werden wir uns mit der Form des Begriffes bewußt: jedes Ding ist entweder roth oder nicht roth. Für sich ist die analytische Einheit des Allgemeinen in der Borstellung eines Begriffes oder einer Regel, unt ter welchem viele Borstellungen als das Besondere zussammen gehören. Sie ist die eine Theilvorstellung, welche in vielen Borstellungen das Gleiche ist, und liegt so gut als die Berbindung schon vor der Trennung im Geiste, wird aber durch diese erst percipirt. Diese analytische Einheit kennen wir schon als das Mittel, um die innere Wahrnehmung zur innern Erfahrung zu erheben. Ihre verschiedenen Formen zeigte die Logis

im Begriff, Urtheil, Schluß und Spstem. Der Bes griff war die erste Perception des Allgemeinen, System enthielt die Vorstellung desselben in ihrer Vollständigs keit, in einer Unterordnung alles Besondern unter sein Allgemeines.

Unter diefen Kormen enthalt aber nur die des Bes griffes bloke analytische Ginheit, Die andern dienen fcon mit, um fonthetische Ginbeit in und zu beobachs ten. Benm Urtheil fam immer ichon eine fonthetische Einheit mit bingu, namlich in der Berbindung des Subjettes mit dem Pradifat, und darin lag der 3meck des Urtheilens überhaupt (S. 45.). Das Urtheil ents halt alfo eine bobere fonthetische Ginheit, Deren wir und erft mit Sulfe der analntischen als Berbindung von Begriffen bewußt werden fonnen. Denn fein Ur; theil ift ohne Begriff, d. h., ohne Perception einer anas Intischen Ginbeit. Gine eigne Urt sonthetischer Ginbeit, welche nur in Urtheilen zum Bewußtsenn fommen fann, fordert alfo immer eine vorhergehende analytische, durch Die fie allein begriffen werden fann. Dieg ift folglich eine fonthetische Ginheit, deren wir und nur ben der Erhebung der innern Bahrnehmung gur innern Erfahs rung bewußt werden fonnen.

Ich nenne sie eine hohere sonthetische Einheit, weil wir früher schon in der mathematischen eine andere kens nen lernten, welche noch unmittelbar in die innere Wahrnehmung fällt. In dem unmittelbar gegebenen Stoff der Sinnesanschauung ben der Empfindung kommt noch gar keine Verbindung vor, die erste Bezies hung auf dieselbe liegt in der Bedingung der Darstells barkeit des Mannichfaltigen in Raum und Zeit. Die Anschauungen von Raum und Zeit fanden wir als alls

I 314

gemeine Formen, welche bem Geifte unabhangig von ber Unschauung des einzelnen Mannichfaltigen gufoms men, unter deren Bedingung aber jede einzelne Uns Schauung fieht. Abstrahiren wir in der Borftellung Derfelben von allem gegebenen Einzelnen, fo enthalten fie (fo wie fie Gegenstand der Mathematif find) die fonthetische Ginbeit eines gleichartigen Mannichfaltigen, und dieg ift die erfte fonthetische Ginbeit in unfrer Ers fenntniß, wir nannten fie die figurliche fnnthes tifche Einheit, und ichrieben fie der produktiven Einbildungsfraft gu, fie ift eine anfchauliche Bers bindung, deren Borftellungen fich durch den innern Ginn noch mahrnehmen laffen. Reben Diefer Berbing bung giebt es nun noch eine andere, deren wir uns nur in Urtheilen bewußt werden. Diefe heißt daber im Gegenfat, Die Vorstellung der intelfektuellen Innthetischen Ginheit, der nur denfbaren Berbindung. Db ein Ding roth, warm oder hart ift, bas ift unmittelbar in der Unschauung deffelben enthalten, fo auch, ob es vierseitig, rund oder ecficht ift, das erftere unmittelbar ben der Empfindung, das andere durch Die anschauliche sonthetische Ginheit der Einbildungsfraft. Db bingegen ein Ding Gubffang, oder ob Dinge im Verhaltniß der Urfach und Wirfung find, das lagt fich nicht anschauen. Diefe Begriffe enthalten aber ebenfalls Formen einer fonthetifchen Eins beit. Wir benfen die Eriften; ber Wirtung verbunden mit der der Urfach, wir denfen mehrere Inbarengen verbunden in einer Cubstang. Diefe Borftellungen ges boren alfo gur intelleftuellen fonthetischen Ginheit.

Lettere ift eben fo gut, wie die analntische Einheit; Eigenthum des logischen Gedankenlaufes. Gie ift

Dasienige, Deffen wir und in sonthetischen Urtheilen eben durch das Urtheilen bewußt werden. Snuthetis fche Urtheile waren Diejenigen, in welchen der Begriff Des Pradifates nicht im Gubjeft enthalten ift, fondern noch über dieses hingu fommt und mit ihm verbunden wird. Das analytische Urtheil enthalt dagegen gwar auch eine fonthetische Ginheit des Gubieftes und Dras Difates, aber bier ift das Pradifat ichon im Subject gedacht, und alfo die Verbindung schon dunkel im Subject enthalten, fein mahres. Gigenthum des Urs theils. Es fommt alfo nur durch fonthetische Urtheile eine neue Berbindung ju Stande. Bir werden und der intelleftuellen Berbindung bes wußt, wiefern wir in fnnthetischen Urtheis len, mit Sulfe der analytischen Ginheit, die innere Wahrnehmung denfend gur ins nern Erfahrung erheben. Die Formen der analntischen Ginheit in Urtheil, Schluß und Enstem erscheinen hier alfo zugleich als das Mittel, um uns der intellektuel len fonthetischen Einheit bewußt zu wers Den. Gie muffen fo beschaffen fenn, daß wir uns in Urtheilen jener Berbindung, durch Schluß und En: ftem ihrer Bollftandigfeit bewußt werden.

a) Leitfaden zur Auffindung der nur denkbaren Verbindungsformen.

Es muß also zwischen den Formen der analytischen Einheit und denen der intellektuellen Verbindung eine Unalogie Statt finden. Nun haben wir die Formen der analytischen Einheit vollständig kennen gelernt, wir konnen uns daher auch nach einer Unalogie mit ihnen

eine vollständige Ueberficht der andern aus dem Mans nichfaltigen der innern Erfahrung zusammenftellen. Die Trennung fur fich enthalt nur Berhaltniffe Des Vercie pirens von Borftellungen in der Bergleichung und 216; ftraftion. Aber den durch diefelbe erhaltenen Formen der Urtheile, Schluffe und Spfteme liegt außer der gu; nachst in ihnen aufgefaßten analytischen Ginbeit auch Die Berbindung ju Grunde. Diefe Idee ift der Leits faden, nach welchem Rant in der Rritif Der reinen Bernunft die Tafel der Rategorien und das Enstem der Ideen der Vernunft, als die Formen der intellettuellen Berbindung aufgefunden bat. Und die Auffindung Diefes Leitfadens ift Die große Endeckung Rant's, durch welche es querft moglich murde, das gange En: ftem der Metaphofit ficher nach Principien und vollftans dig wiffenschaftlich zu ordnen.

Die Schwierigfeiten, welche fich der fichern wife fenschaftlichen Ausbildung der Metaphnfit bieber ims mer entgegen ftellten, liegen namlich darin, daß durch die metaphnfische Abstraction allein die Berhaltniffe der metaphpfischen Borffellungsarten zu einander in den Sprachen auf allzu verschiedenartige und schwankende Weisen ausgebildet werden und daben an fo verschies Denartige benspielsweise und bildliche Unschaulichmas chungen gebunden erscheinen, daß dadurch die gegens feitige Berftandigung ungemein erschwert wird. Dies fer Leitfaden dagegen gewährt den Bortheil, daß wir nur die Grundlehren der logif geborig ju ordnen brau: chen, um darin far die Grundlegung der Metaphofit Das Sulfemittel zu erhalten, vermittelft deffen wir das gange Gefüge der metaphofischen Abstractionen unabs bangig von den Befonderheiten der Unschaulichmachung

und andern zufälligen Bedingungen der fprachlichen Ausbildung fnstematisch aufstellen konnen.

Saben wir namlich den Ueberblick der logischen = Formen der analytischen Einheit, so beobachten wir, welche Bestimmung des Gegenstandes wir durch die bloße logische Form denken, wenn wir im Urtheil über den Gegenstand diese Form anwenden. Der Begriff von dieser Bestimmung des Gegenstandes gehört dann aber der analogen Form der synthetischen Einheit, und die Durchführung dieser Beobachtung giebt uns das ganze System der synthetischen Formen.

Doch ift fur und die Rantische Behandlung dies fer Lehre noch nicht genügend. Rant namlich erfannte zwar die Analogie zwischen den Formen der analytis schen und der sonthetischen Einheit, so wie die damit verbundenen des Schematismus der Rategorien und wies fie nach, aber er fellte fich nie Die Frage, wos' durch denn in der menschlichen Erfenntniß diese Unas logie bewirft werde. hierin fuhrt und unfre Theorie Der Refferion weiter. Wir miffen, daß Die Denffors men, Diefe logischen Formen Der analytischen Ginheit, Die Sulfsmittel des denkenden Berftandes find, durch welche er fich der metaphyfifchen in der unmit telbaren Erkenntniß der Bernunft bors handenen Formen bewußt wird. Go feben wir nicht nur ein, wie und warum der Rantische Leitfaden uns die vollständige Ginficht in das Enftem der metas phnfifchen Grundbegriffe berschaffen muffe, fondern zugleich auch, wie diese in der gedachten Erfennts niß gegebene Bereinigung der analytischen und fynthes tifchen Formen in Beziehung auf unfre anfchaulis

che Erfenninis stehe, wodurch die Lehre vom Schematismus uns ebenfalls flar wird.

Wir gehen nun diesem Leitfaden in folgender Weife nach.

- 1) Wir sehen auf §. 49. 3. zurück und finden, alles über die Anschauung hinausgehende kann zunächst nur vermittelst der dort aufgestellten logischen Urtheils formen denkend erkannt werden. Ferner durch dieß erkennende Urtheilen bildet sich die Erkenntenis vermittelst der Schlüsse zu den kategorischen, hypothetischen und divisiven wissenschaftlichen Spessondern unter das höhere Allgemeine das Princip erreichen und dadurch vollständig werden soll.
- 2) Nach S. 72. fann aber diese wissenschaftliche spstematische Erkenntniß oder die Theorie nie in eis nem geschlossenen Sanzen die menschliche Erkenntniß darstellen, die Wissenschaften bleiben Stückwert, ins dem die empirischen, die mathematischen und die phis losophischen Principien unabhängig von einander gelsten und nur da eine Theorie oder ein wissenschaftliches System möglich wird, wo ein besonders Gebiet der Erssahrung unter mathematischen Principien steht. Wir schen also aus logischen Gründen ein, daß der Grunds gedanke der Einheit und Nothwendigkeit nur durch das Wahr heits gefühl uns zum Bewußtsen sommen und nicht wissenschaftlich gefaßt werden kann.
- 3) Daher muffen der Ausbildung unfrer gedachten Erfenntniß noch Induction, Speculation und Wahrheitsgefühl (§. 78—85.) zu Gulfe kommen, um das Bewußtseyn unfrer metaphysischen Ueberzeusgungen vollständig zu machen.

Dieß giebt denn fur unsern gesuchten Leitfaden folgende nabere Beziehungen.

- a) Den logischen Formen des Urtheils entsprechen Die fonthetischen Formen der Rategorien. Diefe Rategorien bestimmen die Gegenstande der Wahrneh: mung nach den Begriffen der Große, Befchaffenheit, des Verhaltniffes und der Modalitat als Gegenstände Der Erfahrung, und laffen fich nach Unleitung der Sas fel der Urtheile vollständig jusammenftellen, indem die Rategorie es eben ift, welche jene Formen bestimmt; fie ift der Begriff von der Bestimmung eines Gegen: fandes, wiefern das Urtheil in Ruckficht feiner nach einer der logischen Kormen der Urtheile bestimmt ift. Wir werden uns mit diefer Form in den fonthetischen Urtheilen durch die Rategorien jener S. 87. genannten nur gedachten Berbindung bewußt, welche gur Sinneganschauung und Mathematif bingufommt, um unfre Raturerfenntnig vollständig zu machen. Wir erhalten dadurch die Formen der Verknupfung der Wahrnehmung in der Erfahrung, alfo die Formen der Einheit der Erfahrung, welche fich wie das einzels ne Urtheil unmittelbar auf das in der Babrneh; mung gegebene Mannichfaltige beziehen.
- b) Die transcendentalen Ideen von der Scele, der Welt und der Gottheit hingegen gehen auf eine hochste synthetische Einheit aller unsver Erkenntz niß, auf ein ab solutes Ganzes aller möglischen Erfahrung in Analogie mit der Vollstänz digfeit der Unterordnung des Besondern unter das Allgemeine in den Formen des wissenschaftlichen Systemes. Aber die Idee ist nicht der Begriff von der Bestimmung der Gegenstände, wiesern das Urtheil in

Rücksicht ihrer nach einer der Systemformen bestimmt wäre, sondern die genauere Vergleichung der Systems formen mit den Anforderungen der Ideen zeigt grade, daß keine systematische oder wissenschaftliche Ausbild dung der Erkenntniß den Ideen genügen könne. Die Regel unsers Leitfadens weist uns also hier vielmehr an, die in den Ideen gedachte Erkenntniß des Glaus bens von der Wissenschaft überhaupt zu unterscheiden und ihr überzuordnen.

Durch diese Analogien wurde Rant bestimmt in der Analytik der Kritik der reinen Bernunft Die Uns mendbarkeit der Rategorien in unfrer Erkenntniß als Bedingungen der Moglichfeit der Erfahrung anguers fennen, die transcendentalen Ideen aber nur in der Dialeftif Der Kritif (als der Lehre vom transcendenta; len Schein) ju behandeln, um nachzuweisen, daß das nach der Bollftandigfeit des Snftems ftres bende Schlugvermogen, (von ihm die fpecula: tive Bernunft genannt,) ju feiner Erfenntniß aus Ideen zu gelangen im Stande fen. Wir aber haben nicht nothig, ibm in der Weitlauftigfeit feiner Dialef; tischen Untersuchungen zu folgen, da wir durch unfre Rritif der logischen Formen im zwenten Buch auf eine fürzere und deutlichere Beife das Resultat derfelben fcon in unfre Gewalt gebracht haben.

c) Wir fanden namlich, daß neben den Formen der Urtheile und der Schluffe noch die eigenthums lichen Formen der reflectirenden Urtheilst fraft zu beachten seven, wenn wir die in den logischen Formen dem denkenden Berstand zu Gebote stehenden Hulfsmittel vollständig in Unschlag bringen wollen. So zeigen sich und in Unalogie mit den Unsorderungen

der reflectirenden Urtheilsfraft die Snfteme aller regulativen Principien der Bernunft. Es werden erftlich die Inductionen bon leitenden Maximen der jederzeit möglichen Unwendung logischer Formen in den Raturwiffenschaften geführt, indem die ertens nende Bernunft fich nicht nur die Form der instematie fchen Einheit ausspricht, fondern zugleich ihre Gultigfeit für unfre Naturerkenntnig überhaupt fordert. 3mentens aber, mas die Sauptfache ift, es zeigen fich die Un: forderungen des Wahrheitsgefühls an den unmittelbaren Ausspruch der Principien unfrer Erfennts niffe felbst und an je ne unterordnende åsthetis fche Beurtheilungsweise, welche in den reis nen Geschmacksurtheilen gilt, ohne daß ihr nachftes Princip ausgesprochen werden fonnte.

## b) Dom Schematismus der metaphyfischen Grundbegriffe.

Durch diefe Unalogie zwischen den Formen der analytischen und synthetischen Ginheit find wir also im Stande, alle Formen der Berbindung, nebft ihren Gefegen und den Bedingungen ihrer Unwendbarkeit in der innern Erfahrung nachzuweisen. Allein fo wie wir im Berfolg Dieses Planes über die Rantische Analytif, das beift, uber die Lehre von den Ratego; rien, binaus tamen, wurde die Bergleichung unnothig funftlich und weitlauftig werden. Wir fommen viel leichter jum Biel, wenn wir (gemaß Enft. der Met. 24 S. 43.) gleich die ebenfalls von Rant entdecfte lebre bom Schematismus mit dem leitfaden verbinden, und dazu berechtigt und unfre anthropologische Theo; rie der Bernunft unmittelbar.

Schen wir namlich auf das Ganze der logischen Formen zurück, so ergiebt sich leicht, daß die Grundlage von allen in den logischen Urtheils formen gegeben sen, alles andere in Wahrheitsgefühl, Schluß, Resterion und Geschmack macht sich durch Urtheile. Durch die Analogie der Urtheilsformen allein sinden wir also das ganze System aller metaphysischen Grundbegriffe.

1) So ist der erste Zweck schon durch Rant's Tafel der Kategorien vollständig erreicht.

Urtheilsform; Moment;

Rategorie.

1) Große.

singuläres besonderes allgemeines Einheit Vielheit Allbeit.

2) Beschaffenheit.

bejahendes verneinendes unendliches Nealität Verneintheit Veschränktheit.

3) Berhaltniß.

kategorisches hnpothetisches divisives Wefen und Eigenschaft. Urfach und Wirfung. Gemeinschaft der Theile im Gangen.

#### 4) Modalität.

problematisches affertorisches apodiftisches möglich und unmöglich. Dafenn und Nichtfenn nothwendig und zufällig.

2) Aber diefer Grundbegriffe der Metaphofik wers den wir und nur mittelbar im Denken bewuft. Sie fonnen also ben der Erkenntniß bestimmter Gegens stände nur dadurch vor das Bewußtsenn geführt wer; den, daß sie in der unmittelbaren Erkenntniß der Ber; nunft nothwendig verbunden sind mit anschaulischen, un mittelbar klaren Bestimmungen der ers kannten Gegenstände.

Diefe anschaulichen Bestimmungen der Gegenftans de, welche mit der Rategorie nothwendig verbunden find und dadurch in der gedachten Erfenntniß die los gifche Korm des Urtheils uber ibn bestimmen, nennen wir mit Rant die Schemate der Rategorien. Schemate find gemaß der Mannichfaltigfeit der Une schauungen von sehr verschiedener Urt, aber die nothe wendige Grundlage aller anschaulichen Erfenntniß liegt doch in der mathematischen reinen Unschauung, und in Diefer ift die Zeitbestimmung die bochfte alles um: faffende. Die abstractefte Borftellung von der Berbins dung der Rategorien mit der Erfenntnig muß fich das ber in ihrer Berbindung mit den Begriffen bon den reinen Zeitbestimmungen der Gegenstande zeigen, mel che Begriffe wir die transcendentalen Sches mate der Rategorien nennen, und der Berbindung ber Rategorie mit ihrem transcendentalen Schema muf fen wir und dann in einem fonthetischen Urtheil bes wußt werden, welches fich als ein Grundfas uns frer metaphyfifchen nachften Beurtheilung der Gegenstände der Erfahrung, alfo der Matur, zeigen muß.

Nach dieser Analogie können wir das System der Grund sätze der Metaphysit der Natur vollständig aufsuchen, indem wir durch Selbstbeobach; tung zu jeder Kategorie ihre Zeitbestimmung fuchen und diese dann im Grundsatz mit der Kategorie nothwendig verbunden denken (Spft. der Met. S. 48. 49.).

Da finden wir dann die Zahl als Zeitbestime mung der Größe, den Grad als Zeitbestimmung der Beschaffenheit, die Verhältnisse in der Zeit als Zusgleichsenheit, die Verhältnisse in der Zeit als Zusgleichsen und Nacheinandersenn, woben das letztere theils ein beharrliches, theils ein wechteln des ist; endlich der Modalität nach denken wir theils eine bestimmte Zeit, theils ins unbestimmte ir gend eine Zeit, theils die Zeit überhaupt.

So erhalten wir die Kantische Tafel der metaphysischen Grundsätze der Natur; lehre.

- 1) Axiomen aus reiner Anschauung uns ter dem Princip: Jede Erscheinung, das heißt, jes der Gegenstand einer gegebenen anschaulichen Erkennts niß, ist eine ausgedehnte, stetige Große, welche nach Zahlen stetig gemessen werden fann.
- 2) Anticipationen der Wahrnehmung unter dem Princip: Alle anschaulich erfannten Beschafe fenheiten der Erscheinungen find stetige intensive Groß sen, welche nach Graden meßbar sind.
- 3) Analogien der Erfahrung unter dem Princip: Alle Einheit in der Eristenz der Erscheinun; gen ist die Gemeinschaft der Wesen durch die Wechselwirkung ihrer Kräfte in der Zeit, welches das Grund; gesetz der physischen Verknüpfung ist.

Erftens: Grund fag der Beharrlich feit der Wefen: Allem Wechfel der Erfcheinungen liegen Wefen zu Grunde, welche schlechthin beharrlich find.

3wentens: Grundfag der Bewirfung:

Aller Wechfel der Erscheinungen geschieht nach dem Gefes der Berfunpfung von Urfach und Wirkung.

Drittens: Grundfag der Wechfelwir, fung. Alle Erscheinungen, in sofern fie zugleich find, find in Wechselwirkung.

4) Postulate des empirischen Denkens überhaupt, unter dem Princip: Alles Dasenn ber Erscheinungen hat seine nothwendige Bestimmung uns ter allgemeinen Gesetzen, welches das Grundgesetz der metaphysischen Verknüpfung ist.

Erstens: Möglich ift die Existenz einer Erscheis nung, wenn sie zu irgend einer Zeit ift.

3 mentens: Dafenn ift die Existent einer Ers

Drittens: Das Dasenn jeder gegebenen Ersscheinung ift mit Nothwendigkeit gegen die Zeit übers haupt bestimmt.

3) Diese Grundsätze der mathematisch, schematis sirten Rategorien finden wir dann in allen unsern Nasturbeurtheilungen in Anwendung. Mit der Unterord; nung der Erscheinungen unter die Axiome der reinen Anschauung werden aber alle Erscheinungen den Gessehen der Stetigkeit und Unendlichkeit, somit der Unvollendbarkeit von Raum, Zeit und Zahl unterworfen.

Damit sest sich dann eine andere metaphysische Beurtheilung, nämlich die nach den transcendenstalen Ideen in Widerstreit, welche den Grundssatzen Ivendung: das Wesen der Dinge ist unbeschränft (absolut) und hat vollendete Einheit, als ihr Princip voraussest. (Syst. der Wet. §. 90.)

Wie gelangen wir nun zu dem Bewußtsenn dieses Princips? Dafur muffen wir auf die Kategorien zus ruck seben.

In den Rategorien der Beschaffenheit, (Realitat Berneintheit und Beschranktheit,) seten fich die zwen letten gufammen gum Begriff des un beschrankten (abfoluten) und geben darin durch doppelte Berneis nung die Idee der vollendeten Realitat. Aebne lich bildet die Berneinung aus den Rategorien der Große den Begriff des Einfach en als der Einheit, welche feine Bielheit in fich hat und den Begriff der vollendeten Allheit (Totalitat) als der All: heit, die nicht wieder Theil in einem großeren Gangen fenn fann. Dagu nun findet fich (Suft. der Met. S. 91. 2.), daß die Form des allgemeinen Urtheils fur Die Rategorie der Allheit im gemeinen Gebrauch über Den Schematismus durch Die Bahl binaus gelt, indem wir dadurch immer das vollständige Gange einer Urt von Dingen (alle Menschen, alle Sterne) denten. Co führen uns alfo die Ideen vom Unbeschranften und Bollendeten dazu, die Rategorien rein fur fich, unab: bangig von der Unvollendbarfeit der mathematischen Edemate zu denfen. Führen wir namlich diefe Bors ftellungsart in Ruckficht der Berhaltnißbegriffe aus, fo bilden fich (Enft. der Met. S. 94.), unter der Idee der Frenheit als Unabhangigfeit von der Ratur, die über alle anschauliche Erfenntniff erhobenen Ideen von Roumenen, von nur dentbaren Gegenftans den in den Ideen der felbftfandigen und uns fterblichen Geele, des Weltalls und Der einis gen Urfach aller Dinge.

Diese Ideen zielen mit der Borftellung von der

vollendeten Realitat offenbar auf die hochste Wahrheit, aber junachft bilden fie fich bor unferm Bewußtfenn nur abweisend in der Berneinung der Schranken, wie Rant fagte, in der Borftellung bloker Gedankendinge nur als Grengbeftimmuns gen jeder möglichen menschlichen Erfahrung aus. Betrachten wir jedoch weiter ihren Ginfluß auf Die Rategorien der Modalitat, fo zeigt fich die Sache ans Denfen wir hier die Schranfen des anschaulis chen Schematismus aufgehoben, fo fallt der Unter: fchied des Wirklichen und des Rothwendigen weg, es entsteht die Idee des nothwendigen Das fenns, und gegen diese erhalt die Rategorie der Doge lichfeit die allgemeine Bedeutung, daß von dem Genn Der Dinge felb ft moglicherweise verschiedenen Ur: ten beschränkter Geifter verschiedene Borfels lungsweisen gufommen fonnen. Run finden wir Die menschliche Bernunft in ihrer finnlichen Erfennts niß felbst beschranft, und dadurch entsteht uns die Lehre des transcendentalen Idealismus, daß Die durch die finnliche Erfenntniß gegebene Weltanficht ber Erscheinungen nur eine menschliche Unsicht von den Dingen zeige, aber nicht in vollendeter Beife bas Befen der Dinge felbft.

Diese menschliche Ansicht ist die des Wissens und der Wissenschaft, über sie erheben wir dann mit den Ideen der Verneinung der am unvollendbaren Schematismus der Kategorien haftenden Schranken die Ideen des Glaubens an die ewige Wahr, heit.

Diese bleiben nun nicht nur leere Begriffe von Gedankendingen, sondern fraft des Grundsates

der Vollendung erkennen wir eine ewige Bedeutung der menschlichen Vorstellungs; weisen von den Dingen an, wenn wir in ihnen die Schranken der Unvollendbar; keit getilgt denken.

So schließt sich das System unsver speculativen Ueberzeugungen ab. Wir erkennen denkend in den Glaubensideen die Grundsatze der ewigen Wahrheit des vollendeten Nealen und wenden diese Wahrheiten an, indem wir durch die afthetische Beurtheilung der sinnlich erscheinenden Welt die ewige Bedeutung des Erscheinenden ahnden.

Dieses bloße speculative Enstem der logischen und afthetischen Ideen würde aber für sich nur eine doppelt verneinende Hinweisung auf die Geheim; nisse der ewigen Wahrheit enthalten, wenn ihm nicht durch die innere anschauliche Selbsterkenntniß der hößbere sittliche Schematismus würde, durch welden die sittlich; religiöse Weltansicht uns belebt wird zu den Ideen von der selbstsändigen Geistes welt unter Gottes heiligem Willen.

e) Das Gange der metaphyfischen Ueber, zeugung für die menschliche Bernunft.

Auf diese Weise wird unser Bewußtsenn stufenweis zu den metaphysischen Ueberzeugungen geführt. Ift aber der denkende Verstand einmal im Besty dieser Bes griffe und Ideen, (und die Betrachtung der Welt führt ihn gar bald, auch ohne tiesere wissenschaftliche Ausbildung dazu,) so wird ihm leicht flar, daß ihm die Grundwahrheit in allen seinen Erkenntnissen in der



Idee der Gottheit gegeben sep. Wir fonnen sie aussprechen: Alles, was ift, ist die vollendete Einheit eines erschaffenen Weltganzen, welches durch Gott, als die einige Ursach desselben, besteht.

So mußte fich der Refferion fehr leicht die Aufgas be fellen: Diefe Idee der ewig nothwendigen Einheit jum Princip zu nehmen, und unter Diefem das Gange der menschlichen Ueberzeugungen wiffens schaftlich auszubilden. Wir aber feben jest, daß die Ratur der menschlichen Bernunft die Ausführung Diesfes Unternehmens unmöglich mache. Wir haben gefun: den, daß aus der Erfenntniß eines einigen oberften Princips überhaupt gar feine Wiffenschaft entspringen fonne (S. 72.). Ferner Diefe Idee der nothwendigen Einheit aller Dinge ift 1) fein Ariom, welches an Die Spike einer constitutiven Theorie treten fonnte, fondern nur ein Kriterium, und zwar 2) ein ideas les Rriterium, welches nur im Glauben gefaßt mers den fann, und unter welches nur afthetische Unterorde nungen Statt finden. Eine objective Bereinigung der metaphpfischen Ueberzeugungen zu einem Sangen ift für die menschliche Bernunft unmöglich. Wir haben vielmehr, fo wie uns nur eine subjective Begrundung ihrer Principien durch Deduction aufgegeben ift, auch nur eine subjective Zusammenftellung der metaphyfischen Erfenntniffe jum Gangen fur diefe Begrundung gu fus chen. Dafur haben wir aus unfern fruberen Unterfus dungen folgende Grundgefete.

1) Der hochste subjective Grundsatz aller menschlischen Beurtheilungen ist der Grundsatz des Selbste vertrauens der menschlichen Vernunft: jes der Mensch hat das Vertrauen zu seinem Geiste, daß

er der Wahrheit empfänglich und theilhaft sen. (Sust. der Met. S. 89.)

Für die Erdrterung dieses Sates weisen wir nur auf §. 71. zuruck. Er ist als subjectiver höchster Grund aller menschlichen Behauptungen nur verkannt worden durch das Vorurtheil einer objectiven Begründung unstrer Erkenntnis durch die Anschauung, welches wir dort beseitigt haben. Indessen auch die dort gesorderste, ganzlich subjective Begründung aller menschlichen Erkenntnis zugegeben, könnte doch scheinen, als ob wir durch das Vorkommen septis scheinen, als ob wir durch das Vorkommen septis scheinen ja die Fähigkeit der menschlichen Vernunst, zur Wahrheit zu gelangen, geleugnet wird. Wir wei, sen aber diese Steptiker aus demselben Grunde zurück.

Manche steptische Lehre will namlich eigentlich dasselbe, was wir mit dem Kriticismus beabsichtigen, wie z. B. Schulze in der Kritik der theoretischen Phis losophie. Diese Steptiser behaupten eigentlich nur wie wir, daß für die menschliche Bernunft tein Bissen um das Absolute und Bollendete Statt finde. Aber nachher verwechseln sie falschlich das Wissen mit der vollständig gewissen Erkennsnis überhaupt, halten so den Glauben für eine Ueberzeugung mit unvollstänz diger Gewisheit und verwirren sich dadurch die ganze Untersuchung der menschlichen Erkenntnis.

Undere fassen die steptische Lehre allgemeiner uns ter dem Princip: der Mensch habe überall sein Urtheil aufzuschieben, oder gar: alles sen zweiselhaft. Die scheinbaren Nachweisungen dasür machen sich aber nur durch die Verwechselung der empirischen Wahrheit mit der transcendentalen. In der That giebt dieser Stepticismus eigentlich die zwen richtigen Nachweisuns gen, daß die Anschauung keine objective Begründung der Wahrheit einer Erkenntniß gewähre, und daß das Nesterionsvermögen aus sich selbst keine Erkenntniß gesben könne; allein daben beachtet er nicht, daß er das Vertrauen der denkenden Erkenntnißkraft auf ihre eigne Wahrhastigkeit selbst voraussetze, indem er es leugnet.

Hierin erhalten wir nämlich die fürzeste und volls ständigste Abweisung aller steptischen Nede aus den philosophischen Untersuchungen. Wer etwas behaupstet, der traut sich zu, im Besitz einer Wahrheit zu senn. Wenn nun jemand sagt: jedes bestimmte Urtheil sen auszuschieben, oder alles sen zweiselhaft, — so traut er sich zu, diest zu behaupten, und also, daran die Wahrheit zu sagen. Folglich widerspricht er sich selbst und sollte sich vielmehr nur veranlaßt sinden, dies sein Behauptungsvermögen, kraft dessen Wahrhafstigkeit er allein zweiseln und aufschieben kann, genauer zu untersuchen.

2) Neben diesem gist dann zwentens das von Rant sogenannte Seset der Immanenz aller menschlichen Erkenntniß: die menschliche Erkenntniß erhält alle ihre Segenstände vermittelst ber Erfahrung; nur in der Sinnesanschauung vermösgen wir das wirklich Vorhandene unmittelbar zu erkennen.

Hiermit folgen wir namlich der Kantischen Ents scheidung in dem Streit über die ursprünglichen, rein vernünftigen Erfenntnisse (S. 63.). Alle menschliche Erfenntniß fangt mit der Wahrnehmung des wirklischen an; aber nicht alle entspringt aus der Wahrs

nehmung. Alle reine Ginficht in Die mathematischen und metaphpfischen Erfenntniffe zeigt in unfrer Bers nunft einen Urfprung unabhangig bon Ginn und Babrnehmung, aber in diefen reinen Ginfichten allein, ohne die Wahrnehmung find und fur fich immer nur leere nothwendige Bedingungen gegeben, und nie wird in ihnen etwas wirkliches erfannt. Betreffe es den Raum und die Zeit, in die leeren nothwendigen Fors mer derfelben tritt das Wirfliche nur als Gegenstand der Sinnesanschauung; betreffe es die metaphyfischen Raturgefete der Bechfelwirfung, nur der Ginnegans Schauung erscheinen Die wirtlichen Gegenftande, welche unter diesen Gesehen fichen; ja, betreffe es die Idee der einen Urfach aller Dinge, mit dem Birflichen fteht und auch Diefe Idee nur durch die Erfenntniß der Welt in Berbindung, in deren Birflichfeit uns die Ginness anschauung einführt.

3) So verbindet sich mit dem Gesetz der Immasnenz noch das Gesetz der Leerheit aller rein vernünftigen Formen an unsver Erfenntnis. Die Gesetze der Nothwendigkeit erkennen wir in reisner Einsicht mathematisch und metaphysisch, aber davon getrennt bleibt alle Erkenntnis des Birklichen Sache der Kenntnis, welche uns nur mit hülse der Wahrnehmungen wird. Die Ledingungen der Nothswendigkeit in unsver Erkenntnis, deren wir uns für sich durch mathematische und metaphysische Abstraction bewust werden, sind für sich durch den Lebenskeim unsers vernünstigen Geistes selbst als die Form aller ihm möglichen Erkenntnisse bestimmt. Aber diese Selbstthätigkeit unsers erkennenden Geistes gelangt nur durch die sinnlichen Anregungen ihres Erz

fennens zu wirklichen Erkenntnissen; daher ist der rein vernünftige Grund aller Erkenntnis unsers sinnlich bes dingten Geistes für sich leere Form ohne bestimmte Gegenstände, aller Gehalt in den Erstenntnissen wird erst mit der sinnlichen Entwicklung unsers Lebens gegeben.

Die vollständige Erkenntniß des Menschen ist einz zig die gedachte Erkenntniß in den Urtheilen, in welcher wir das Bewußtsenn unster Erkenntnisse vom momentanen zum Bewußtsenn überhaupt erho; ben haben (§. 62.). Hier mussen wir alle sinnesan; schaulichen und mathematischen Erkenntnisse erst den; kend auffassen und dann mit den Erkenntnissen von philosophischer Nothwendigkeit denkend ver; binden.

Daben aber durfen wir dieses dem Wiederbewußts
senn gehörende Ganze der gedachten Erkennts
niß nicht mit der rein vernünftigen apodiktis
schen Form der unmittelbaren Erkenntniß,
welche für sich leer ist, verwechseln. Durch den Ges
halt in den Subjects und Prädicatbestimmungen der
Urtheile ist auch in der gedachten Erkenntniß alle Ers
kenntniß des Wirklichen von der Wahrnehmung abhäns
gig und durch Sinnesanschauung gegeben. Es giebt
keine von der Anschauung unabhängige gedachte Ers
schntniß bringt nur die Bedingungen der Nothwendigs
keit zum anschaulich Segebenen hinzu.

Diejenigen, welche wie Platon und Leibnig lehrten, die rechte Wahrheit sen nicht in der sinnlichen, sondern in der gedachten Erkenntniß, haben dann leicht eine Unabhängigkeit der gedachten Erkenntniß von der sinnlichen Wahrnehmung vorausgesetzt, welche doch nur für die leeren Bedingungen der Nothwendigkeit in unsere Vernunft Statt findet. Diejenigen hingez gen, welche wie Aristoteles und Locke einsahen, wie die gedachte Erkenntniß ihrem ganzen Schalte nach von der sinnlichen Wahrnehmung abhängig bleibe, has ben dagegen die Unabhängigkeit jener nothwendigen Formen leicht übersehen.

## d) Die Aufgabe fur Die Deduction.

Durch die bis jest gegebene Uebersicht ist uns der Gang der Untersuchungen für die Deduction auf fols gende Weise vorgeschrieben.

- 1) Welches ist die Beschaffenheit der menschlichen Vernunft, vermöge deren die nothwendige Einheit in iheren Erkenntnissen Statt findet? Darauf antwortet die Erunduntersuchung des Ganzen.
- 2) Welche Modificationen mussen diese Einheitsvors stellungen vermöge der besonderen Natur der menschlis chen Erkenntnißkraft erhalten? Hierauf antwortet die Aussuhrung der Lehre, indem sie aus der Natur der menschlichen erkennenden Vernunft alle speculativen Formen der Rategorien und Ideen ableitet.
- 3) Dann bleibt nur noch der fittliche Schematist mus zur Ableitung übrig. Für diesen weisen wir auf den dritten Theil unfrer Kritik der Vernunft hin, ins dem wir dafür die Natur der handelnden menschlichen Vernunft untersuchen muffen.

## 3 wentes Rapitel.

Höchste Grunde einer Theorie der Selbstthätigkeit im Erkennen.

a) Einheit der vernünftigen Erkennt/ nißfraft.

§. 90.

Die Nothwendigfeit in unsver Erfennts niß ist nur durch ursprüngliche daus ernde, sich gleich bleibende Thätigs feit der einen Erfenntnißfraft in unsver Bernunft möglich.

Welche Beschaffenheit wird in einer Erkenntnißkraft vorausgeset, damit sie nothwendige oder apodiktische Erkenntnisse besitzen könne, wie unsre Bernunft? Uns mittelbar im Sinnlichen der Anschauung liegt keine Nothwendigkeit; was ist es nun für eine Beschaffenheit unsrer Bernunft, wodurch sie nothwendige Erkenntnisse besitzt, wodurch aber auch diese nicht unmittelbar ihr ganzes Erkennen ausmachen, sondern nur als eine Bes dingung über allem Zufälligen siehen?

Wenn wir diese Beschaffenheit der Bernunft, wos durch sie zum Nothwendigen gelangt, erst einsehen, dann haben wir uns gegen den Empirismus oder Stepticismus vollständig verwahrt, indem wir ein ganz erfahrungsmäßiges, von allem Verdacht spekulatis ver Täuschungen befrentes Kriterium besitzen, nach dem wir die Nothwendigkeit unstrer Erkenntnisse beurtheilen.

Nothwendigkeit war die Bestimmung des Gegens standes für eine apodiftische Erkenntnif. Apodiftische

Erkenntniß war eine Erkenntniß, deren Gultigkeit nicht nur einem bestimmten lebenszustande gehört, sondern die für die Vernunft überhaupt in der ganzen Geschichte ihres Erkennens gilt. Soll es also apoditische Berstimmungen in unsern Erkenntnissen, soll es überhaupt nur den Vegriff der Nothwendigkeit in unsern Vorstel, lungen geben, so muß der Vernunft im Erkennen eine ursprüngliche dauernde Thätigkeit zukommen, wodurch alle ihre Erkenntniß als die Wirkung einer Kraft berstimmt wird, denn sonst ließe sich gar nicht erst von einem Ganzen der Geschichte ihres Erkennens sprechen. Ihre unmittelbar apodittische Erkenntniß muß gerader zu in solchen ursprünglichen Thätigkeiten bestehen, die übrige kann nur durch Abhängigkeit von dieser ihren nothwendigen Werth erhalten.

Die nur finnliche Ertenntniß fur fich ift eine immer veranderte, taglich neue, in der immer andere und ans dere Unschauungen fich folgen, ohne daß eine irgend in Beziehung auf die andere mare, und ohne, daß fie eine Folge uber ihre Dauer hinaus hatte; ein folches Erfenntnifvermogen gliche der hellen Spiegelflache, an der immer veranderte Bilder in ftetem Bechfel vorübers gieben; fie entsteben nur durch eine fremde außere Rraft, Die fich an der Glache bricht, und feines laft eine Spur an ihr zuruck. Co ift die finnliche Erfenntniß unfrer Bernunft nicht beschaffen, auch fie wechselt zwar bestans Dig, und ift taglich eine andere, aber alle diefe wecht felnden Bilder werden durch das Band von Raum und Beit zusammengehalten, bier fließt jedes auf das andere ein, und fommt in Beziehung auf ein Ganges unfrer Erfenntnifthatigfeit, welches fich in dem Bewußt: fenn überhaupt der Refferion concentrirt. Rein

einziges einmal gewonnenes Vild verschwindet, sondern jedes erhält in Zeit und Naum seine bleibende Rolle, und einen allgemeingültigen Werth durch seinen Eins fluß auf das Sanze meiner erkennenden Thätigkeit. Und neben diesen veränderlichen Anschauungen zeigen sich dann noch unmittelbare evodittische Erkenntnisse allgemeiner Geses, welche eine ursprüngliche und beharrliche Thätigkeit unsrer Vernunft selbst aus: drücken.

Das eigenthümliche des Vernünftigen einer Erkenntnißtraft besieht in dieser Ursprünglichkeit ihrer Neußerungen im Erkennen, wo ihre Selbsthätigkeit etwas unabänderlich sich Gleiches zur Erkenntniß hinzu thut. Unsre Erkenntnißtraft hat also solche ursprüng; liche Neußerungen, weil sie den Begriff der Nothwen; digkeit besit; aber sie ist mit diesen sich nicht selbst genug, sondern diese ihre ursprüngliche Selbstthätig; keit muß erst durch den Sinn angeregt werden, um sich zu äußern, und dadurch erhält sie in den sinnlichen Erkenntnissen lauter vereinzelte, wechselnde Thätigkei; ten, welche wohl unter der Bedingung ihrer ursprüng; lichen Thätigkeit siehen, aber nicht dieser selbst ges hören.

Das heißt, wie wir gleich anfangs bemerkten, uns fre Vernunft ift feine selbständige Spontaneität ihrer Erkenntniß, welche ihre Erkenntniß unmittelbar hers vorbrächte, wie die Materie ihre Anzichungen und Abstobungen, sondern sie steht unter der Bedingung einer äußeren Anregung zum Erkennen, wie der Organiss mus in seinen Lebensäußerungen. Wir unterscheiden deshalb unfre Vernunft als eine erregbare Spontaneistät, als endliche Vernunft von einer absoluten Vers

nunft, welche schlechthin als Spontaneitat der Ilne Schauung gedacht murde, von der wir uns aber feine vositive Borftellung machen tonnen. Gine folche Ber? nunft, welche unmittelbar durch fich felbst ihre volls ftåndige Erfenntnig befåße, (und nicht nur wie die unfrige eine Form ju terfelben,) murde ein Bermogen der intellectuellen Unschauung fenn, bor deffen Blick fein ganges Universum unabanderlich ohne Bewegung entfaltet lage, Die nicht, wie mir, fregen Spielraum in Zeit und Raum oder abnlichen Formen befage. In ihrer Erfenntniß mare alles unmittelbare vollendete Apodifticitat und Rothwendigfeit, Reflexion fande fur fie fo wenig Statt, als Sinn. In unfrer endlichen Bernunft hingegen findet fich nur eine formale ur; fprungliche Bestimmung ihrer Thatigfeit, Durch welche Das Gefet der Rothwendigfeit fur unfre Erfenntniß entsteht; jede einzelne Acuferung des Erfennens muß aber erft zufällig durch den Ginn bestimmt werden. Daber fann unfre Erfenntnig nur durch eine Bereinis gung finnlicher Unschauungen unter formale nothwens Dige Gefete ju Stande fommen, wie wir fie in unfrer Erfenntniß der Matur auffinden. Eben deshalb ficht denn auch unfre Gelbfterkenntniß unter der namlichen Bedingung des Ginnes, es wird fur uns innerer Ginn unentbehrlich, und diefer muß erft durch Reflexion ers gangt werden, ebe nothwendige und apodiftische Bes ffimmungen unfrer eignen Ratur uns jum Bemußt; fenn fommen, folglich ertennen wir felbft die urfprungs lichen formalen und beharrlichen Thatigfeiten unfrer Bernunft gulett nur durch Refierion, und nicht in der Anschauung.

# b) Die transcendentale Apperception.

## §. 91.

Das Borkommen der analytischen und synthetischen Einheit in unsern Erstenntnissen beweißt, daß unsrer Bersnunft eine durchgängige Einheit als les ihres Erkennens zukomme, wos durch das Ganze alles ihres Erkensnens in einer transcendentas len Apperception mit Nothwensdigkeit zusammengehört.

Was wird für eine Beschaffenheit unsrer Vernunft vorausgesetzt, wodurch sie sowohl im Besitz der ihr wirklich zukommenden analytischen als synthetischen Einheit senn kann?

Die Beantwortung dieser Frage wird naher bes stimmen, worin eigentlich die aus der Form ihrer Erstegbarkeit entspringende nothwendige Erkenntniß unsrer Bernunft bestehe.

1) Durch jede Vorstellung der analytischen Einheit eines Begriffes wird die ganze Sphare meines Erkens nens als bestimmbar erfannt; diese Sphare muß also als Ein Ganzes ursprünglich bestimmt senn, alle meine Erkenntnisthätigkeit fällt in einer zusammen.

Wir haben als den oberften Grundsatz der Logist den Satz der Bestimmbarkeit kennen gelernt: Jedes Ding ist entweder A oder es ist nicht A. Durch diesen sind wir in Stand gesetzt, sobald wir durch Abstraction irgend eine problematische Vorstellung als dieselbe in mehreren Anschauungen aus der einzelnen Anschauung

berausgetrennt haben, durch diefe eine Borffellung Die gange Sphare unfere Erfennens zu bestimmen. Rede folche Borftellung einer analytischen Einheit fann namlich als Begriff im Cat der Bestimmbarfeit aes braucht werden, und wird fo durch die allgemeine und nothwendige Form feiner logifchen Disjunction ein Des fimmungegrund fur alle und jede meiner Er fenntniffe uberhaupt. Wodurch fann nun dies fer Gedanke des entweder A oder nicht A in meiner Bernunft Ctatt finden? was hat g. B. der gefarbte Gegenstand, Den ich durch das Auge erkenne, mit dem Schallenden Gegenffand des Dhrs ju thun, daß ich das einzelne Rothfenn als einen Bestimmungsgrund pofitiv oder negativ auch fur das Schallende brauchen fann, und fo fur jedes Ding überhaupt? Es fett dies erit eine Ginheit Schlechthin fur meine Reflexion poraus, es muß alle mein Bewußtfenn fich in einem identis fchen Bewußtfenn der Gelbfiertenntniß vereinigen, damit eine folche Bestimmung von allem burch jedes meiner Bernunft moglich werde. Diefe Einheit Der Refferion fann aber felbft nicht Statt fine Den, ohne ju Grunde liegende Einheit der unmits telbaren Erfenntnif. Dies macht die fonthetie fche Einheit noch deutlicher.

2) Das Borfommen der Berbindung und nothwens Digen objectiven fonthetifchen Ginheit in unfern Erfennts niffen beweift, daß unfre Bernunft eine transcendens tale Apperception befige, d. b., daß eine durchgangige Identitat der Erfenntnifthatigfeit in alle ihrem Erfens nen Ctatt finde, ein Ganges aller ihrer uns

mittelbaren Erfenntnif.

Rothwendige objective funthetische Ginheit ift Die

urfprungliche Bereinigung mannichfaltiger Erfenntniffe 2= gu einer Erfenntniß felbft, fie ift die Identitat Der Apperception in mannichfaltigen Borftellungen. Wir muffen zuerft Diefen Begriff noch naber entwickeln. Berschiedene Borftellungen fonnen in gufalliger fube jectiver Berbindung fenn, ohne dadurch zu einer Bors ftellung zu werden. Dergleichen subjective Berbinduns gen giebt es fehr viele; ein geläufiges Benfpiel ift die bloge Affociation bon Vorftellungen, etwa Wort und Gedanke in der Sprache, welche bende fur mein Bes wußtsenn zwar immer verbunden find, aber doch ohne irgend in eine Borffellung zusammen zu geben, ohne ju einer identischen Apperception vereinigt ju werden. Wenn ich hingegen nach einander die verschiedenen Uns lagen, Die Gebufche, Rafemplate u. f. w. eines Gars tens befrachte, und nun in die gange Borffellung des Gartens jufammenfaffe, fo ift dies objective Berbin: bung. Durch bloge subjective Berbindung fommt nie objective fnuthetische Ginheit gu Ctande, lettere foll namlich nicht nur eine Berbindung in meinen Borftels lungen, fondern eine Borftellung verbundner Objecte enthalten. Diefes fordert denn nicht nur Singufome men der einen Erkenntniß gur andern, fondern wirklis che Ginheit des Erfennens, Bereinigung gu einer Ers fenntnig, fo daß jede einzelne Erkenntnig nur als Theil; erfenntnig in Die gange Erfenntniß fallt. 3. B. nicht Dadurch allein, daß ich mehrere Kenster zugleich mahr: nehme, kommt die southetische Ginheit des Saufes in Die Borftellung derfelben, fondern dadurch erft, daß ich die Theilanschauungen der Fenster u. f. w. in der gangen Unschauung des Saufes zusammenfaffe, daß ich Die verschiedenen Vorstellungen derfelben in der einen

Vorstellung des Hauses, oder allgemeiner in der Vorsfellung des Raumes zusammenbringe, und so als obsiectiv verbunden vorstelle.

Objective fonthetische Ginheit entfieht nicht das durch allein, daß mannichfaltige Borftellungen in deme felben Gubiecte, in Derfelben Bernunft gufammengebo: ren, denn ich fonnte mir meine Erfenntnig auch als ein vielfarbiges Gemeng von einzelnen Mahrnehmungen ohne alle Berbindung denken; auch dadurch murde fie allein noch nicht erhalten, daß ich mir in einer ins nern Wahrnehmung bewußt bin, alle diefe Borftellun: gen als meine Borftellungen fenen Borftellungen defe felben Subjectes; denn auch diefes bringt noch feine Bereinigung der mannichfaltigen Borftellungen gu einer Erfenntniß hervor, und nur in letteren beficht Die objective funthetische Einheit. Gie fordert über Die Einheit des Subjectes, dem j. B. alle diese einzele nen Unschauungen als feine Erfenntnifthatigfeiten gus fommen, und außer der Einheit der Refferion oder der Selbstbeobachtung, in der ich mir aller diefer bers Schiedenen Unschauungen neben einander als der meinis gen bewußt bin, noch Ginbeit des Erfennens felbft, fo daß jede einzelne nur Theil einer gangen Erfenntnifithatigfeit ift, welche durch die Berbindung vorgestellt wird.

Co weit also für unfre Vernunft verschiedene Erstenntniffe in objectiver synthetischer Einheit sind, so weit giebt es in ihr (Identität der Apperception,) Verscinigung ihrer Erfenntnissthätigseit zu einem Ersensnen. Run findet sich aber Verbindung in unsern Erstenntnissen nicht nur hin und wieder oder zerstreut in einzelnen Gruppen, sondern wir machen Ansprüche auf

einen nothwendigen Zusammenhang aller Wahrnehmung gen in einer Erfahrung, auf ein Gefet einer durche gangigen, nothwendigen objectiven Berbindung alles unfere Erkennens, wie wir dies in manchen einzelnen Unforderungen nachweisen fonnen. Dies liegt in den Unsprüchen jedes allgemeinen Gesetes der Mathematik, jedes allgemeinen Grundfates der Phyfit u. f. w., es liegt in der Unforderung eines Enstems aller Wiffens Schaften meiner Bernunft, und vor allem in der Idee Der Bahrheit felbft, in der Anforderung, daß es uber: haupt Wahrheit, und nur eine Wahrheit fur unfern Geift geben foll. Jede Berbindung fordert aber, daß alle verbundenen Erfenntniffe nur Theile einer und Derfelben Erkenntniß fenen; durchgangige, nothwendis ge, objective, fonthetische Einheit fordert alfo, daß alle meine Erfenntniß nur aus Theilen einer und ber; felben Erfenntnifthatigfeit meiner Bernunft beffebe.

Dir fommen mit der objectiven synthetischen Eins heit auf das gleiche Resultat, wie mit der analytischen Einheit. Lettere ist für sich nur das identische Bewustzseyn in gewissen gegebenen verschiedenen Vorstellungen, die ihr als dem Allgemeinen untergeordnet werden. Ind dem ich sie aber als problematische Vorstellung von dem Einzelnen lostrenne, bleibt sie mir in der Restezion als eine Bestimmung in Rücksicht des ganzen Geistes überhaupt übrig, und ihre Anwendung zur Ersenntnis bezieht sich ebenfalls auf eine Bestimmung des urzsprünglich-Adentischen aller meiner Erkenntnis. Die Grundlage der Restezion allein, die Möglichseit, auch nur den Satz der Identisät oder des Widerspruches auf unsre Ersenntnis anzuwenden, sest schon eben diese Forderung voraus. Denn ich kann nur dann behaup?

ten, Widersprechendes lasse sich nicht verbinden, wenn für meine Vernunft alle verschiedenen Sphären einzele ner Vegriffe zuletzt in einer obersten enthalten sind, wenn es in meiner Vernunft nur ein System der Wahrheit giebt, denn sonst könnte im einen der Sasz, im andern der Gegensatz gelten, eben so wie die Vegez benheiten des heutigen Tages von denen des gestrigen verschieden sind, heute geschieht, was gestern nicht geschah.

Wir fagen alfo: Das Erfennen unfrer Bernunft fen in jedem Augenblick ein Ganges der unmittelbaren Erkenntniß, welches wir die transcendentale Appers ception nennen, und welches eigentlich der Gegenftand ift, der durch innern Ginn und Reflexion in uns wies der beobachtet wird. Wir beweisen dies einmal das durch, daß nur unter diefer Borausfetung felbft der Gedanke des leersten logischen Gefetes moglich fen, am Deutlichsten aber dadurch, daß eine durchgangige, noth: wendige, objective Berbindung in unfern Erkenntnif? fen Statt findet, welche in der That nichts anders als jene Einheit der transcendentalen Apperception aus: druckt. Daß aber eine folche durchgangige und nothe wendige Berbindung wirflich in unsern Erkenntniffen ift, muffen wir noch deutlicher machen. Wir feten Diefe Berbindung voraus schon dadurch, daß wir übers haupt nur die Joce der Babrheit, die Jdee einer fubjectiven Allgemeingultigfeit haben; denn ohne eine folde durchgangige Ginheit fande fein Unfpruch an eis nen allgemeinen Ausspruch Statt; wir feten fie ferner voraus durch die Idee eines Enftems aller unfrer Erz fenntniffe; wir fegen fie endlich gan; flar voraus durch Anwendung der Joee der Belt, indem wir unter

Welt ein Sanges aller Gegenftande der Erkenntnig, alfo objective funthetische Einheit Diefes Gangen denken. Doch fonnen wir und bier nur auf den gewohnlichen Gebrauch der Begriffe von Wahrheit und Welt berufen, ohne eine Rechtfertigung derfelben. Der Stepticismus fonnte uns also dieses Argument noch in Anspruch nehe men, indem er behauptete, Die Idee der Belt fen ein blofies Product unfrer Phantafie, und die Sidee der Wahrheit drucke nur den frommen Bunfch aus, eine beffer organisirte Bernunft zu besigen, als die wir wirks lich baben. Wir muffen deshalb fuchen, jene durchs gangige Berbindung mit einfacheren Thatfachen der ins nern Erfahrung zu belegen. Dazu bietet fich das reine Gelbfibemufitfenn bon felbft an. In jedem Moment meines Bewußtfenns fann ich mir meiner felbft im reis nen Selbftbewußtsenn bewußt werden, indem mir das Ich bin, das Bewußtsenn meines Dasenns in jedem wachenden Inftand bor der Reflexion gegenwärtig ift. Wenn ich alfo irgend etwas anders, g. B. das Dafenn irgend eines Dinges erfenne, fo fann ich dies immer aussprechen: Ich bin, und jenes ift auch; ich ver: fnupfe das Dafenn jedes Dinges, das ich ertenne, mit meinem Dafenn als zu einer und derfelben Welt gebos rig. Jede meiner Erfenntniffe fur fich giebt alfo eine objective fonthetische Ginheit mit meinem Dafenn, jede meiner Erfenntniffe ift alfo mit meinem reinen Gelbfts bewußtfenn zu einer Erfenntnifthatigfeit vereinigt. Es giebt alfo bier eine Einheit meiner Erfenntnißthatigfeit, in welcher das reine Gelbstbewußtsenn liegt, und in welcher jede andere Erfenntnig, Die wir befigen, mit ibnr gufammenfällt.

Die Bereinigung meiner gangen Erfenntniß gu einer Thatiafeit, welche durch die immer neu bingue ftromenden Unschauungen nur immer vergrößert wird, macht die innere Bahrheit und Rothwendigfeit fur unfre Bernunft aus. Wir feben bieraus, daß wir febr wohl thaten, Die Wahrheit erftlich nur als das Bor: handensenn der Erfenntniff in der Bernunft als empis rifche Wahrheit (C. 71.) zu erflaren, denn alles vereins gelt und gerftreut Scheinende der finnlichen Unfchauung macht doch nur Theile aus der urfprunglichen Einheit aller meiner Erfenntnifthatigfeit, und die nachfte Fras ge nach Wahrheit ift nur die Frage nach dem subjectie ven Berhaltnig einzelner Erkenntniffe gu Diefer ur: fprunglichen Ginbeit aller meiner Erfenntnif. Die urs fprunglich eine Erfenntnifthatigfeit Der Bernunft ents balt die Erfenntniß als ein Ganges ihrer unmittelbaren Erfenntniß; wir werden und beffen aber nur theilmeis Durch innern Ginn und Refferion bewußt. Es ift nach dem finnlichen Wefen unfrer Bernunft nicht mogs lich, daß wir uns diefes Gangen der unmittelbaren Er: fenntniß je bewußt werden, fondern und ift der Unter; Schied des Dunkeln, Klaren und Deutlichen der Bors ftellung unvermeidlich. Rur einzelne Theile faßt der innere Ginn unmittelbar als Anschauung auf, Die Form des Gangen beobachtet nur die abstrabirende Des flerion. Satten wir nicht Diefe Abstufung in Der Gelbitbeobachtung, fo gabe es feinen Unterschied Des Unschauens und Denfens, und Dichten als frenes Spiel mit Borfiellungen unabhangig vom Gefete ber Wahrheit wurde gar nicht möglich fenn.

# c) Die ursprüngliche formale Apperception.

#### S. 92.

Das Berhältniß des Materialen und Formalen in unfrer Erkenntniß best weist, daß in der unmittelbaren Erstenntniß unfrer Bernunft eine Grunds vorstellung der Einheit und Noths wendigkeit liege als ursprüngliche formale Apperception, welche das reis ne Resultat der Form ihrer Erregs barkeit an der Erkenntniß ist.

Materie und Form find zwen Begriffe, die schon fruber fich fanden unter den Formen der Bergleichung, wodurch wir die Einheit in unfern Borftellungen beobs achten wollten. Materie heißt das Bestimmbare uber: haupt, Form die Bestimmung deffelben. Ihr Gebrauch in der Philosophie ift aber zwendeutig. Unter Materie oder dem Bestimmbaren verstand man fonst das Allges meine vieler Bestimmungen empfångliche, Form binges gen hieß die Bestimmung des Besondern unter dem Ill: gemeinen. Kaft im Biderspruch damit heißt aber ben uns gerade das Allgemeine, die bloße Ginheit die Form, Materie bingegen das Individuelle, dem Diefe Form als Bestimmung gufommt; Die allgemeine Regel ift die Form, das Einzelne, mas unter ihr fieht, die Materie; Die Gestalt fur fich ift bloge Form, das Gins zelne geffaltete Die Materie. Der lette Sprachgebrauch ift bestimmter, Materie geht auf das Mannichfaltige ju berbindende, Form auf die Einheit in unfern Bors fiellungen.

Ich nenne die Materie einer Borftellung das Dbe

ject derfelben, oder wenn man lieber will, das Objectis be in derselben, dasjenige, was sich in ihr auf das Dbiect begieht. Go ift es ben einer Unschauung Der Gegenstand felbft, welcher die Materie der Borftellung bestimmt, benm Begriff der rothen Karbe bingegen ift es eben die rothe Karbe und nicht die einzelnen rothen Begenftande felbft. Material beift dann folglich eine Borftellung, wiefern fie ein Object bat, formal bingegen, wiefern fie nur in der Rucksicht betrachtet wird, daß anderes in oder unter ihr enthalten ift. Weil aber eine Vorstellung ohne irgend etwas in ihr Worgestelltes von einer andern gar nicht unterschieden werden fann, fo ift jede Borftellung in einiger Ruch: ficht material bestimmt, aber nicht jede formal. Boll: ftåndig material bestimmt ift die empirische Unschauung, welche ihren bestimmten Gegenstand als gegeben ents balt; ein allgemeiner Begriff, oder die Form einer Berbindung hingegen haben gwar auch materiale Bes stimmungen in fich, find aber doch nicht vollständig material bestimmt, denn fie haben feinen vollffandigen Begenffand. Die einzelne empirische Unschauung in der Empfindung ift nur material bestimmt; die reine Ins schauung des Raumes und der Zeit hingegen enthalt alles mannichfaltige Der Unschanung in fich, fie ift eine Form Diefer Unschauungen, eben fo die anschaulichen Borffellungen bestimmter Gestalten, g. B. des Apoll bon Belvedere, einer Pyramide, ober die Borftellung einer bestimmten Dauer, Jag, Stunde find formale Borfiellungen, in benen andere enthalten find. Fers ner jede Vorftellung des Allgemeinen, jeder Begriff ift eine formale Borftellung, indem er andere Borftellung gen als das Befondere feiner Ephare unter fich enthalt,

cben so eine allgemeine Regel ist eine Form für alle bez sondern Fälle, für die sie als Bestimmungsgrund gez braucht werden kann. Die meisten Begriffe und alle Regeln sind hier in zwenerlen Rücksicht als formal bez stimmt, sowohl in Nücksicht des Besondern, was sie unter sich enthalten, als des Mannichfaltigen, was sie in sich befassen. So ist alle Borstellung der Kategorien und Ideen auch darin formal, daß wir z. B. Größe, voer das Verhältnis von Substanz und Accidenz, oder die Idee der Welt brauchen als Formen der Verknüspfung von Gegeaständen, die in ihnen zusammengesaßt werden.

Formale Vorftellungen find alfo überhaupt dasjes nige, wodurch ich mir die Ginheit in meiner Erfennts niß unmittelbar vorftelle, fie mag analytische oder fyns thetische fenn. Jede formale Borftellung enthalt die Möglichfeit einer objectiven Ginheit in unfern Erfennts niffen, und wo wir und der Ginheit in unfern Borftels lungen bewußt werden, geschieht dies analytisch oder fonthetisch immer erft durch Diefes formale, gleichsam als das Band, wodurch Borftellungen, Die verschieden erscheinen, doch als dieselben anerkannt werden. Ben anglytischer Ginheit finde ich Dieselbe Theilvorstellung in berschiedenen Borftellungen wieder, ben der fonthes tifden find Borftellungen, welche als verschieden ers fcheinen, in einer Form gusammengefaßt. Dhne folche formale Borftellungen lagen einzelne empirische Uns schauungen getrennt neben einander, feine ginge die andere etwas an, und das Gleiche in vielen derfelben wurde doch nie eine Regel moglich machen, unter Der Diefe vielen gufammen ftunden.

In jedem Gangen der Erkenntniß muffen wir den

drenfachen Unterschied machen zwischen dem Gangen felbft, der vereinigenden Form deffelben, und der in ibm vereinigten Materie. 3. B. Die Unschauung eines einzelnen Baumes ift ein folches Ganges, feine Geffalt, der Begriff der bestimmten Baumart, ju der er gebort u. f. w., macht die Form deffelben, das Magregat feines Stammes und feiner Zweige, fo wie fie fich wirklich in Diesem einzelnen vorfinden, macht Die Materie. Dder das Gange der Erfenntniß fen der Umlauf des Mondes um die Erde, fo machen Bewegung und eine bestimmte Bechfelwirkung bewegender Rrafte die Form Diefer Begebenheit, Erde und Mond die Materie. Dder es ift die Erfenntniß der allgemeinen Regel gegeben: Alle Korper find schwer, so ift diese eine leere Form, wenn die Unschauung nicht wirklich einzelne Korper als Materie gur Anwendung giebt, wo dann das Gange der Erfenntniß das Enftem aller Korper unter Diefer Regel wird. In allen diefen Fallen ift das Formale Dasjenige, wodurch die Ginheit in das Gange Der Ers fenntniß fommt, und dasjenige, wodurch wir und der Einheit deffelben als Baum, als Begebenheit einer Dechfelmirfung, als allgemeines Gefen bewußt werden.

Dieses Formale war es nun, sowohl in Rücksicht analytischer als synthetischer Einheit, was die Resterion an der Erkenntniß beobachtet, wir wurden uns dessen durch Abstraction bewust, und unterschieden nach dies ser Allgemeinheit und Verbindung die benden Arten der Abstraction. Es liegt in dem Ganzen unstrer Erstenntniß der gegebenen Materie als dem Mannichsaltisgen der Anschauung, oder dem besondern Falle unter der Regel immer die Form seiner Verbindung, oder das Allgemeine seiner Vestimmung subjectiv zu Grunde,

welches durch die Abstraction herausgehoben und bes sonders vorgestellt wird, unmittelbar aber dasjenige ist, was durch die Vernunft selbst ursprünglich zur Erstenntnis hinzukommt. Wir haben also in diesem Formalen zugleich dasjenige, was Einheit und Verbindung in der Erkenntnis constituirt, und das Mittel, wosd durch wir Einheit und Verbindung durch Resserion beobachten.

Run haben wir vorbin gefeben, daß es nicht nur einzelne Bereinigungen bin und wieder in unfrer Er: fenntniß giebt, fondern eine durchgangige Ginheit und Identitat aller meiner Erfenntnifthatigfeit fur die Bers nunft uberhaupt. Es giebt nicht nur bin und wieder ein einzelnes Sanges in der Erfenntnig, fondern alle meine Erkenntniß als transcendentale Apperception macht nur ein folches Ganges gufammen aus. Einheit in einem folden Gangen der Erkenntniß follte aber nur durch eine formale Borffellung in ihm ente fpringen, die gange transcendentale Apperception felbft wird alfo auch nur durch eine folche allgemeine und ur? fprungliche formale Apperception moglich, welche der Quell aller Ginbeit in unfrer Bernunft ift. Rothwens Dige analytische Ginheit, und Die Durchgangige nothe wendige objective funthetische Einheit find nur durch Die Einheit einer ursprünglichen formalen Upperception in unfrer Erfenntnig.

Es ist in unsrer Vernunft eine folche erste Grund, vorstellung der Einheit und Nothwendigseit. Jedes einzelne Formale, welches die Restevion auffaßt, und wodurch sie irgend ein Ganzes der Erkenntniß bestimmt, ist nur ein Theil dieser einen ursprünglichen formalen Grundthätigkeit der Vernunft.

Diese formale Vorstellung der Einheit und Nothe wendigteit aller meiner Erkenntniß ist das Resultat der Ferm der Erregbarkeit unsrer Bernunft, welches in aller unsrer Erkenntniß das Eine und Sleiche ist, uns aber nur in den zerbrochnen einzelnen Formen von anachteischer und synthetischer Einheit zum Bewußtsenn kommen kann. Es ist dassenige, was die Bernunft als solche charakterisiet, was sie sür sich zur Erkenntniß giebt, nichts als das Gesetz: jede Erkenntniß unsrer Bernunft kann nur Modification ihrer einen Erkenntz nistthätigkeit senn. Dies ist das subjective Princip iherer Einheit und Nothwendigkeit, ihre ursprüngliche formale Apperception.

Die Unnahme einer folden ursprünglichen formalen Apperception ift der oberfte Punkt einer Theorie Der Spontaneitat der Erfenntniffraft, und fomit das boch: fte Princip der Anthropologie, von dem die Theorie der Vernunft ausgehen muß. Wir wollen nochmals überfeben, wie wir zu diefer Borausfehung gelangen. Babrbeit fann in unfern Erfenntniffen überhaupt nur Durch die Bereinigung der analytischen mit einer durch: gangigen fonthetischen Einheit Statt finden, indem nur fo die Gultigfeit jeder einzelnen Erfenntniß gegen jede andere bestimmbar wird. Wenn es alfo überhaupt eis nen allgemeingultigen Werth in unfern Erkenntniffen geben foll, fo beruht diefer auf dem Borhandenfenn eis ner durchgangigen Verbindung in unfern Erfenntniffen. Durchgangige Berbindung findet fich aber nur in einer Durchgangigen Ginheit alles meines Erfennens, und Diefe ift nur durch eine urfprungliche formale Appers ception moglich, welche die Bedingung jeder andern Erlenntniß ift.

Wenn alfo nur irgend eine apodiftifche Behauptung (und wenn es nur eine gang leere logische Formel, wie Der Cat der Identitat A ift A mare,) jugegeben wird, fo lieat darin doch schon, daß es eine Allgemeingultige feit in meinen Erfenntniffen giebt, das beißt ein urs fprungliches Berhaltniß in der Bernunft, wogegen die Mahrheit überhaupt bestimmt werden foll, und das ift eine urfprungliche formale Apperception derfelben. Wer alfo nur irgend etwas Allgemeingultiges jugiebt, ber fommt auf die nothwendige Annahme einer folchen for: malen Apperception, und alles deffen, was dann fur Die Bernunft Daraus folgt. Ja wer fich felbst darauf nicht unmittelbar einlaffen wollte, der fann doch das Bufammenfallen jedes einzelnen Bewußtfenns mit dem reinen Gelbftbewußtfenn in fich nicht überfeben, fommt dadurch auf durchgangige nothwendige Berbindung, und somit auf ursprungliche formale Apperception.

Diese ursprüngliche formale Apperception liegt als eine Grundvorstellung der Einheit und Nothwendigkeit in der Bernunft, kann aber so in seiner Keinheit werder vom innern Sinn noch von der Restexion erreicht werden, denn es ist eben das Beharrliche ohne Untersscheidung in allem sich Gleiche, dessen einzelne materiale Bestimmungen allein vom Sinne wahrgenommen werden; und da auch die Resexion sich immer an den Sinn anschließen muß, so faßt sie im Allgemeinen und Nothe wendigen und in jeder Berbindung wohl die Folgen dieser zu Grunde liegenden Einheit, aber immer nur vereinzelt und nie im Sanzen, aus. In der dunseln Borstellung unsers Geistes, dem Besis des Gedächtz nisses liegt die ganze unmittelbare Erkenntnisthätigkeit meiner Bernunft als ihre unmittelbare Erkenntnist, als

ihre transcendentale Apperception, deren Form die urs sprüngliche formale Apperception ift. Vor dem Wies derbewußtsenn wiederholen sich aber davon in klarer und deutlicher Vorstellung nur einzelne Theile im Ansschauen, Dichten und Denken.

# Unhang.

## S. 93.

I. Das oberfte Verhaltniß einer Theorie unfrer Ber: nunft ift das bier aufgewiesene einer formalen, mates rialen und transcendentalen Apperception. Es liegt in unfrer Bernunft eine Ginheit der transcendentalen Ups perception als ihre unmittelbare Erfenntnif, Diefe ents fieht fo, daß ihre urfprungliche formale Erfenntniß der Einheit und Rothwendigfeit durch einzelne bingufoms mende materiale Erkenntniffe ergangt wird. Die Grunde porftellung unfrer Bernunft mare far fich gang leer, wenn nicht die einzelnen Unregungen durch den Ginn bingufamen; fobald diefe aber anfangen, fo beleben fie Daffelbe, und es theilt ihnen dann den apodiftischen Werth mit. Diefe Berhaltniffe find das bochfte Refule tat der subjectiven Unterfuchung des Erfennens, durch fie muffen wir die Geheimniffe aller Spetulation ents Schlenern; fie find fchwer verftandlich zu machen, weil Die bochfte Abstraction fo wenig Inhalt behalt, und Das Borurtheil der objectiven Begrundung fo leicht den Plick von unferer Unterfuchung wieder abzieht. Dies nothigt une, bier weitlauftiger gu fenn.

Es ift oft bemertt worden, daß die Lehre von der reinen Apperception, oder der Abschnitt von der Mos:

lichfeit der Berbindung, (G. 129. u. f.) der schwierige fte und unverftandlichfte in Rants Rritif der reinen Bernunft fen, und doch dasjenige, worauf fur die Theorie alles ankommt. Man fann auch leicht bemers fen, daß die Rantische Theorie bier nicht leiftet, mas von ihr gefordert werden sollte. Die Frage nach der Möglichkeit der Verbindung in unfern Erkenntniffen ift eine Aufgabe der innern Phofit; die bochften Erflas rungsgrunde Diefer Moglichfeit muffen Principien einer physikalischen Theorie senn, so daß sich die wirklich porfommenden Formen der Berbindung daraus einzeln ableiten laffen. Das lette leiftet aber die Rantische Theorie gar nicht; sie giebt nur einen leeren analytis fchen Sat als oberften Grundfat des Berftandes, und führt auf eine eigne Unficht der Copula im Urtheil über: haupt, die aber febr dunkel bleibt. Man warf Kant bor, daß er nicht im Stande fen anzugeben, warum wir gerade dieje Formen der Rategorie und Idee bes figen, und er antwortete nur, daß dies fein unents behrliches Bedurfniß seiner Rritik sen, mas fo, wie er fich die Aufgabe gestellt hatte, nicht unrichtig, fur die Evideng des gangen Spftems aber doch ein bedeutender Mangel war. Nachher haben wir mancherlen Berfuche erhalten zu wirklich theoretischen Ableitungen der Fors men der Rategorien, fie find aber alle bald wieder vers geffen worden, und mir ift feiner befannt, der die Gas che durch tiefere Untersuchung der Lehre von der reinen Apperception fortgesett hatte, welches doch der einzige subjective einer Theorie der Bernunft angemeffene Weg ift.

Worin liegt nun die Unvollständigkeit der Kantis ichen Ansicht? Dies konnen wir fehr bestimmt nachweis

fen. Den Grundfehler ber Kantischen Theorie baben wir icon gerugt; er verwechselte den denkenden Ber; ftand als Reflexionsvermogen mit der unmittelbaren Bernunft, et fannte das nur wiederholende Befen der Refferion nicht. Wenn er Ginn und Verftand unters Scheidet, fo trifft dies nur den oben (6. 74.) angegebes nen Unterschied deffen, was wir durch innern Ginn in und finden, und deffen, was wir nur durch Reflexion in uns beobachten fonnen. Eine Rolge Diefes Reblers zeigt fich denn auch in feiner Lehre von der Moglichkeit der Berbindung. Dasjenige, mas mir transcenden: tale Apperception, oder das Gange der unmittelbaren Erfenntnig unfrer Bernunft nennen, bat er gar nicht bemerkt, indem er es mit dem objectiven Dafenn der Dinge verwechselte. Ferner was er reine Apperception und durchgangige Identitat aller Apperception nennt, ift eine Vermengung unfrer urfprunglichen formalen Apperception mit dem reinen Gelbfibewuftienn. (Die Apodifticitat, welche in dem Ift als Copula jedes Ur: theils liegt, bat nichts mit dem reinen Gelbftbewußt; fenn gu thun, fondern ift nur Abdruck der urfprunglis den formalen Apperception im Urtheil der Refferion.) Cein Sehler ift namlich bier, daß er die (unter b) (1) bezeichnete) Einheit der Reflexion, die Bufammens faffung aller meiner Erfenntniffe in eine Ginbeit Der Gelbfibeobachtung mit der unmittelbaren Einheit alles meines Erfennens verwechfelte, und meinte mit der erften, Die doch nur Eigenthum der Mefferion ift, fcon eine Theorie der Berbindung versuchen gu fonnen.

Wir muffen hier folgende Ausdrucke unterscheiden. Erflich reine Apperception nennen wir das reine

Selbfibemuftfenn, welches durch die Reflexion: 3ch bin, oder ich denfe, ausgesprochen wird, die Form Des innern Sinnes ift, und jeder innern Unschauung das Ich als den einen und gleichen denkenden Gegen: fand bestimmt. Diefes Ich bin bestimmt benn auch Die Ginheit der innern Wahrnehmung, und durch diefe Die Einheit der Refferion oder Gelbitbeobachtung, ins dem das reflectirte Selbstbewußtsenn bier die Form niebt.

Zwentens transcendentale Apperception IL nenne ich das unmittelbare Gange der Erkenntnig meis ner Bernunft in jedem Augenblick ihrer Lebensaußer rung, in Rucksicht deffen ift das Ich der reinen Appers ception der einzige un mittelbare Gehalt, den der Ginn nicht gegeben bat, die urfprungliche for ML male Apperception ift hingegen drittens die une mittelbare Korm jenes Gangen, in ihr liegt Das Gefet der Apodifticitat, in ihr der Quell aller einzels nen Kormen der Cinheit, welche die Reffexion auffaßt. Wir durfen fie nicht mit Rant durch das Ich bin bes geichnen, benn dies ift nur eine einzelne materiale Bes ftimmung derfelben; fie muß vielmehr nur mit Formen berglichen werden, wie g. B. Die Unschäuung des une endlichen Raumes in abstracto, wie die Geometrie ifin behalt, oder die Formen Welt, Weltordnung, welche alles in einem Gangen zusammenfaffen, oder auch die Korm: Jedem Dinge fommt entweder ein Beariff oder fein Gegentheil gu, als Form der Bestimmbarteit von Allem durch Jedes. Dies alles find aber gleichfam nur einzelne Abdrucke der einen formalen Apperception bor Der Reflexion, fie lagt fich nicht beffer benennen, als Grundvorstellung der Ginheit und Rothwendigkeit.

Rants Fehler in dieser ganzen Unsicht unfrer Vernunft läßt sich auch durch das charafteristren, was wir an mehreren Orten gerügt haben, Selbstthätigfeit der Erstenntnißkraft ist ihm immer Willkührlich feit ders selben, d. h., Resterion. (S. z. B. R. d. r. V. S. 130.)

Die Kantische Sonthesis, so wie er sie in ihren Kormen aufftellt, und in den Grundfaten des Berffans des entwickelt, ift nichts als ein Act des Reflexionsver; mogens, eine Wiederholung, deren Original er nicht fennt. Ceine Sonthefis ift Die Sandlung des Berffans bes, eine Vorstellung zu der andern bingu zu fegen, und bende in einem Bewußtfenn zu vereinigen, (R. d. r. B. S. 133.) was nur die Reflexion thut. Bas in der unmittelbaren Erkenntnig unfrer Bernunft nicht ichon verbunden ift, das wird fich durch jene Sonthefis nicht als objective sonthetische Ginheit der Erkenntniß porfiellen laffen. Kant aber verfucht feine Theorie der Berbindung, ohne auf diese unmittelbare Erfenntnif Ruckficht zu nehmen. Die Kantische Sonthefis ift Dass jenige, was in den mathematischen Borftellungen der produftiven Ginbildung und in der Bildung der Ur; theile unmittelbar in Die innere Wahrnehmung fallt. Wir haben schon oben (§. 40.) auf den Unterschied der unmittelbaren Ginheit, und Berbindung der productis ven Ginbildung, und der Wiederholung derfelben vor der innern Wahrnehmung aufmertfam gemacht. Wir zeigten, daß diese Unterscheidung uns von dem Wider; fprechenden der gewöhnlichen Theorien der produftiven Einbildung befrent, wo diefer Bermogen willführlich ichaffend gleichfam dichtend erfcheint, und dann doch Wahrheit von feinen Borftellungen fordert. 3. 3. ich

febe die Mondscheibe am horizont großer als boch am himmel, und nenne dies Taufchung nicht nur deswes gen, weil der Mond das einemal nicht großer als das andere ift, fondern weil er auch das einemal nicht ents fernter ift als das andere, und vorzüglich, weil meine unmittelbare Anschauung, die ich durch Meffung ges nauer beobachte, ihn das einemal wirflich nicht größer zeigt als das andere. Die unmittelbare Synthefis wird bier durch die Meffung beobachtet, die fehlerhafte Enns thefis hingegen gehort nur der wiederholenden Refferion, fie ift die beurtheilte Vorstellung von der Grofe der Mondscheibe. In jedem Urtheil haben wir diefen Unterschied noch deutlicher. Wir feten darin willführ: lich Begriffe als Subject und Pradicat gusammen, und verbinden fie; nachher fragen wir erft, ob das Urtheil wahr oder falfch fen. hier enthalt das Furmahrhalten Die abgeleitete Ennthesis der Reflexion, die auf Apo; Difticitat Unfpruch macht, die unmittelbare Gins heit und Berbindung bingegen enthalt das Gefet der Mahrheit, nach dem unfer Kurwahrhalten riche tig oder Jerthum ift.

Wenn Kant die Form einer Berbindung entwickelt, At pal 3. B. das Gefet beweift: jede Zeitfolge findet nur durch Bewirfung Ctatt, fo bleibt er eigentlich nur ben den Berhaltniffen der reflectirten Synthefis fteben, und bes ruft fich anstatt der ursprunglichen Einheit der Erfennts niß auf das Genn des Objectes. Er unterscheidet Die bloße Folge der Wahrnehmungen in der willführlichen Beobachtung, von der Folge der Erscheinungen felbite und zeigt, daß wir nothwendige Begriffe des Berffans Des, bier den der Causalitat brauchen, um von der ers ftern fur die Erfenntniß zur andern überzugeben. "Ich

nehme die Theile eines Gebäudes nach einander wahr, fage aber, sie sind zugleich, weil ich das Gebäude wills führlich von oben nach unten, oder von unten nach oben beobachten kann. Ich nehme ein Schiff nach eine ander oben und unten auf dem Strome wahr, und saz ge, dies sen Begebenheit in einer Zeitfolge, indem die willsührliche Beobachtung nur von oben nach unten, aber nicht umgekehrt fortschreiten kann. Um mir die Begebenheit des Zugleich oder des Nacheinander vollsständig vorzuskellen, brauche ich jedesmal einen Bersstandesbegriff, daß ich aber im einzelnen Falle wirklich, z. B. den der Causalität anwende, liegt in der Unmögslichkeit, die Neihe der Wahrnehmungen umkehren zu können.

Diefe Kantische Exposition bleibt unvollständig, weil fie fich nur mit den Thatigfeiten der Reflexion bes schäftigt. Sie unterscheidet erftlich die mathematische Nothwendigfeit des Nacheinandergeschehens, (Chriffi Geburt fallt nach der Schlacht ben Actium) nicht von der intellectuellen Rothwendigfeit des Durcheinander, (Die Mondfinsterniß erfolgt durch den Schatten der Er De,) indem er nur dadurch die Sulfe des Berftandes poftulirt, daß ins unbestimmte Borftellung der Rothe wendigkeit in der objectiven sonthetischen Ginheit der Begebenheiten gefordert wird. Zweytens, fie fuhrt die objective Gultigkeit der Zeitfolge der Erfcheinungen im Gegenfaß gegen die subjective Gultigfeit der Folge der Wahrnehmungen auf die Unmöglichkeit einer will führlichen Abanderung der Beobachtung zuruck, woben man eigentlich den zur Empfindung (3. B. das Auge) afficirenden Gegenstand ale Grund der objectiven Bedeutung ansieht. In der That aber

fommt es mit diesem der Nesterion gehörigen empirisschen Experiment der Umkehrung der Beobachtungsreis he gar nicht auf objective Bestimmung an, sondern nur auf Brauchbarkeit des gegebenen Materials der Wahrnehmungen zu Urtheilen und zu subjectiv allgemeingültigen Resultaten im Urtheil. Denn für sich hat jede Wahrnehmungsreihe denselben objectis ven Werth der Zeitbestimmung; auch ben der Beobachstung des Gebäudes nehme ich, wenn ich oben ansange, einen vorhergehenden Zustand vom Dasenn des Gipfels, und einen nachfolgenden vom Dasenn des Vodens wahr.

Die Schwierigfeit liegt denn auch bier wieder in dem Ungewohnten unfrer subjectiven Unficht der Ers fenntniß. Wenn wir aus vielen Wahrnehmungen durch Ennthefis der Mefferion eine gange Erfahrung gufams menfeten, fo entspricht die Behandlung gang dem ges wohnlichen Vorurtheil, daß wir bier zu der nur fubs jectiven Bedeutung einzelner Bahrnehmungen Die ob: jective Bedeutung der Erfahrung hinzuseten. Dies geschieht aber wirklich nicht. Bielmehr, so wie in une fern Borftellungen die Sinnesanschauungen zu einander bingufallen, bildet fich das Sange der Erfahrung in unfrer unmittelbaren Erfenntniß, indem jede Sinnesanschauung nur Modification meiner einen Erfenntnifthatigfeit ift, aber die einzelne Ginnegans Schauung nimmt der innere Ginn allein unmittelbar wahr, das Gange der Erfahrung fann erft die Refferion beobachten, und die Abstufungen der Gultigfeit find wieder nur subjective, nach problematischen Bersuchen jum Urtheilen und wirflich berechtigten apodiftischen Entscheidungen:

hier läßt fich das Berhaltniß des Refferionsvermbe

Kanh.

gene gur unmittelbaren Vernunft noch naber bestimmen. Wir durfen den Unterschied bender nicht durch Unalnfis und Ennthesis, logisches und transcendentales Denfen gerade ju machen. Sowohl Analysis als Synthesis find Kunctionen des reflectivenden Berftandes; allein gur Unalufis ift fich die Reflexion felbft genug, Enne thefis hingegen fann fie fich felbft nicht geben, deswes gen laft fich das Rathfel der Speculation aussprechen: wie ift Sonthesis a priori moglich? Singegen sowohl das Borhandensenn der analytischen als der synthetis fchen Ginheit in unfern Vorstellungen gehort der unmits telbaren Bernunft, und nicht der Reflexion allein. Rur daß die Formen der analytischen Einheit gleichsam frus ber von der Reflexion beobachtet werden fonnen, die Der fonthetischen bingegen nur durch Sulfe der erfteren. Es ift alfo fur die Theorie der Bernunft noch eben fo: wohl die Frage: wie ift analytische Einheit? als, wie ift objective fonthetische Ginheit in ihren Erfenntniffen moglich? und bendes muffen wir durch die Theorie der Einheit beantworten fonnen. Die benden Grundhand; lungen der Reflexion find Abstraction und Combis nation, d. h., Trennung und Wiederzusammensehung Des Getrennten, bor benden voraus muß und aber erft Die ursprungliche Berbindung der unmits telbaren Erkenntniß gegeben werden, ohne die weder Abstraction noch Combination möglich ware: Des ren Gefete fuchen wir bier.

### S. 94.

II. Wem die Begriffe unfrer innern Naturlehre fo geläufig geworden find, daß er eines bestimmten Streis

tes über einzelne Darftellungen fabig ift, dem fann leicht auffallen, daß wir die Theorie der Einheit in unfrer unmittelbaren Erfenntniß faft mit derfelben Formel begrunden wollen, auf die wir die Lehre von der Affociation guruckführten. Wir fuchten namlich damals die Erscheinungen der Affociation dadurch ju erflaren, daß alle Thatigfeiten Des Geiftes in jedem Augenblick in einer Ginheit der handlung unfere Geis ftes zusammenfielen, wodurch die Lebhaftigfeit zugleich angeregter innerer Thatigfeiten fo von einander abhans gig wurde, daß die eine der andern nachher ihre Beles bung wieder mittheilte, fo erflarten wir die Berbins dung des Schalles im Wort mit dem abstracten bezeiche neten Gedanken. Jest bingegen fagen wir: alle Fors men der Ginheit und Berbindung in unfern Borftelluns gen besiten wir durch eine urfprungliche formale Ap; verception, und Rothwendigfeit erhalt unfre Erfennts niß dadurch, daß fich in jedem Augenblick alles mein Erkennen durch diese ursprungliche formale Appers ception in einer Erfenntniftbatigfeit vereinigt. Gine beit der gangen Seiftesthatigfeit in jedem Lebenszustand lieat alfo das einemal wie das andre zu Grunde, bende Berbindungsweisen, die subjective der Affociation und Die objective synthetische Einheit der Bernunft find aber doch durchaus verschiedener Ratur; fo eng Wort und Gedanke affociirt fenn mogen, fo wird doch dadurch nie die entfernte fonthetische Bereinigung ihrer Gegen? ftånde mehr angenahert werden. Worte werden diefem Berhaltniß feine große Deutlichfeit geben, weil wir feine anschauliche Form fur die Bereinigung des jus gleich Gegebenen in unfern innern Thatigfeiten haben; wer fich aber felbft beobachtet, der wird finden, daß

die Einheit unsrer innern Thåtigkeit in benden Fällen sich auf ganz verschiedene Weise anwendet. Ben der Einheit der Erkenntniß der Vernunft ist gleiche sam von dem Ganzen ihrer extensiven Größe die Rede, wie alle Theile in einer Form des Ganzen zusammenfallen mussen, woben auf den Grad der Lebhaftigkeit der Vorsstellungen gar nichts ansommt, sondern alles nur auf ihr neben einander liegen in dem Ganzen. Das Spiel der Asserbeit und ihrer Einheit zu thun, indem ein Ganzes des Grads der Lebhaftigkeit sich in jedem Ausgenblick an alle innern Thätigkeiten vertheilt, die Asserbeit der Lebendigkeit und seiner Vertheilung an die einzelz nen gleichzeitig lebhaften Thätigkeiten zu thun.

### S. 95,

III. Die Theorie der Vernunft, welche wir hier aus anthropologischen Principien entwickeln, gewährt den Bortheil, daß sie in Sachen der höchsten Speculaztion Entscheidung liesert, ohne daß wir uns auf die größten Schwierigkeiten des Speculirens selbst einzulasssen brauchen. Sie ist physikalische Theorie, und grünzdet sich also auf Erfahrung und innere Anschauung, die, wenn sie gleich als innere Anschauung schwer mitztheilbar ist, doch immer weit festere Beurtheilungen zuz läßt, als die höchsten Abstractionen der Speculationen selbst. Wenn wir uns ohne anthropologische Benhülse daran wagen, über ganz allgemeine speculative Dinge zu urtheilen, über das Wesen und die Rothwendigkeit in den Dingen überhaupt, über die Frenheit, oder ob die Gottheit mit Spinoza als das letzte Sevende, oder

mit Leibnis als das lette Denfende vorauszuseten fen, fo werden wir darüber unmittelbar wenig festes Urtheil haben. Wiewohl wir uns auf einer Seite mohl bes wußt find, folde Dinge fenen gar nicht nach Wahr: scheinlichkeit zu entscheiden, so fühlen wir doch auf der andern Seite, daß wir uns mehr in Worten berwirren als urtheilen, und fonnen leicht bemerken, daß die wie derftreitenden Urtheile des einen und andern eben daber fommen, weil mehr unbestimmte Affociationen als die Mahrheit unfer Urtheil leiten. Dies rubrt naturlich daber, weil jene hoben Abstractionen fo fcmer ju fches matifiren find, und der innere Ginn in ihnen fo menia Stoff behålt, den die Refferion ficher faffen fonnte, daß unfere Combination hier leicht mehr Spiel mit Morten als Urtheil aus Begriffen wird. Das Unfichers fte ift hier die Combination der einzelnen Abstractionen, und eben diese wird uns durch die anthropologische Behandlung ungemein erleichtert, wir erhalten bier in der Theorie der Vernunft, welche den Ursprung jeder einzelnen abstracten Form nachweift, eben durch diefen Ursprung eine feste Stelle fur fie, und tonnen nun ihre Berhaltniffe zu andern Abstractionen erfahrungsmäßig bestimmen, fo daß die allgemeinen Urtheile felbft dann nur leichtes Resultat werden. Es wird g. B. nach dem Gefet der Caufalitat: jede Beranderung ift eine Bir: fung, gefragt, so vergleiche ich nicht bende Begriffe, um die Bahrheit des Gefetes auszumitteln, fondern Die Theorie zeigt mir ichon im Großen, in welchem Berhaltniß reine Zeitbestimmungen und Rategorien in unfrer Bernunft fteben, und daraus ergiebt fich die Gultigfeit und der Kall der Unwendung der einzelnen Gefeße dann von felbft.

Neberhaupt ist die Behandlung der höchsten Alle stractionen so unbestimmt und schwankend, daß fast kein Philosoph zu einem bestimmten System anders gelangt, als daß er (oft sich selbst unbewußt) eine psychologische Hypothese über die Theorie der Bernunft voraussest, nach der er die Wahrheit in speculativen Dingen in oberster Instanz prüft und aburtheilt. Diese Hypothessen sind am Ende alle von zwenerlen Arten: einseistiger Empirismus und einseitiger Rationalismus. Im Streite gegen diese benden sind wir dann auch eigents lich genöthigt worden, die höchsten Principien unster Theorie der transcendentalen Apperception durch Instantionen aus innerer Ersahrung abzuleiten.

Allem Empirismus in der Philosophie liegt gulett die anthropologische Snpothese gu Grunde, daß der Mensch eine nur finnliche Ertenntniffraft befite. Dies fem treten wir zuerft entgegen. Wir weifen aus bem Bortommen der Borfiellungen in unferm Geifte auf, daß diefe Spothefe: alle unfre Erfenntniß nur durch finnliche Eindrücke zusammenfließen zu laffen, gar nicht erklart, was wirklich da ift. Richt nur die in Anspruch genommene Rothwendigfeit in der Unwendung, fondern felbit der leere Beariff der Rothwendigfeit, der leere Gedante des Ift, als der Copula im Urs theil nur im A ift A aufgefaßt, ware in einer folchen nur finnlichen Erfenntniffraft unmöglich. Conft vers theidigt fich der Empirismus großentheils nur apagos gifch gegen die Unfpruche der Bernunft, wo dann oft bende Theile in der gemeinschaftlichen Voraussetzung unrecht haben. Epifur und Locke berufen fich darauf, daß jede menschliche Erfenntnig nur durch den Ginn erwacht, mit dem Ginn aufängt, daß fein Gehalt im

Urtheil aufgewiesen werden fonne, der nicht vom Sinne entlehnt sen, daß jeder Gehalt erst im Sinne gewesen sen, ehe er in den Berstand fommt. Ihre Schlusse dar; aus gelten aber nur gegen die unstatthafte rationalistis sche Hypothese angeborner Ideen, welche einen eignen Gehalt des nur Bern unftigen voraussest, da doch eben der Bernunft unabhängig vom Sinn kein Gehalt, sondern nur die Form gehört.

hume ftreitet hauptfachlich damit, daß er zeigt: alle unfre Unwendung allgemeiner Gefete entlehnt fich durch Induction nur aus der Erfahrung; man fonne alfo alle Borausfegung der Rothwendigfeit, wie fie in unferm Geifte vorfommt, eben fo gut nur durch Ges wohnheit erflaren, (wir fegen voraus, das merde er: folgen, mas mir gewohnt find, erfolgen gu feben). Diefe Einwendung pinchologisch ausgedrückt fagt: Bas ihr mit eurer Theorie der Bernunft zu erflaren fucht, das laft fich eben fo gut durch bloge Einbils Dungsfraft erflaren, Die doch befanntlich ein nur finnlich es Bermogen ift. hier liegt der Schler, auf den ich aufmertsam machen will, in der letten Voraussetzung. Satte hume richtiger beobachtet, fo batte er bemerken muffen, daß feine von Impressionen belebte Erfenntniffraft entweder nicht einmal Einbils Dungsfraft, (intenfive Ginheit ihrer Thatigfeit) oder zugleich auch Bernunft als Quell der Rothwendigkeit (extenfive Cinheit ihrer Thatigfeit) befigen muffe. Dies fonnte ihm aber frenlich (fo lange Bernunft und Res flexion nicht gehörig geschieden waren) nicht flar merden.

Allem Nationalismus in der Philosophie liegt zus lett die anthropologische Hypothese zu Grunde, daß

ber Menfch eine bom Ginn zu befrenende Ertenntniß durch die bloße Bernunft befite. Im Gegenfat gegen Diefe Unficht fonnen wir unfre Theorie durch die Bes hauptung der leerheit der Grundvorftellung der Bers nunft bezeichnen. Wenn man nicht um Worte ftreitet, fo lagt fich jeder rationalistischen Philosophie die Bors aussehung angeborner Ideen guschreiben; wir bingegen behaupten, Die blofe Bernunft giebt nur Die Form an Die finnlich angeregte Erfenntniß. Es giebe allerdings in unfrer Erfenntnif, Erfenntniffe aus bloger Ber: nunft, namlich die Erkenntniffe a priori, die Quellen der Allgemeinheit und Rothwendigfeit, aber diefe für fich find immer nur formale Apperceptionen, . welche weder im Kleinen noch im Großen je ein Gans ges ber Erfenntniß ausmachen, fie fommen für fich nur durch die Abstraction bor, unmittelbar aber jes Desmal ale Formen an einem Bangen Der Erfenntniß, Defe fen Material vom Ginn entlehnt ift. Wir fonnen dies am besten durch Bergleichung mit dem organischen Les ben unfers Korpers Deutlich machen. Was wir Der blofen Bernunft unabhangig vom Ginn gufchreiben, entspricht der Form ihrer Erregbarfeit. Die Erfenntniß ift überhaupt die Erregung oder lebensaußerung der Bernunft: Die Form Diefer Lebensaußerung ift nun überhaupt durch das Wefen der Bernunft felbft bes ffimmt; es fann aber nie gu einer wirflichen Meußerung, ju einem gangen Erfennen fommen ohne durch den Ginn. Es bestimmt die Organisation die Form ihrer Lebensfunctionen Arcislauf der Gafte, Refpiration, Uffimilation, Rutrition, wenn aber nicht continuirlich neuer Stoff an Speife und Luft berzugeführt wird, fo muß, wenn gleich die Organifation bestunde, (wie

1. B. der trockne Reim einer Pflange, der Sabre lang ohne Entwickelung liegen bleibt,) doch die Leben &: auf erung aufhoren. Eben fo die Ertenntnig. Dre ganisation und Bernunft bestimmen die Formen der Meuferung, die Meuferung felbst ift auch jederzeit ihre Thatigfeit, aber nur unter der Bedingung einer fur fie jufalligen außern Ginwirfung, einer Unregung durch Receptivitat fur reigende Potengen oder Ginn. Jede Erfenntniß a priori ift fur fich ein allgemeines Gefet, welches erft dadurch zu einem Gangen der Erkenntnig wird, daß ihm durch den Unterfat im Schluffe bes ftimmte Gegenstände der Unschauung unterstellt werden, felbst die Ideen der Welt und der Gottheit fordern erft Unwendung auf diese Unschauung, damit etwas durch fie erfannt werde. Der Rationalismus will hingegen eine bobere Bernunfterkenntnig, Die fich felbit genug fenn foll, d. h., er fordert die intellectuelle Unschauung einer absoluten Bernunft, welche nicht nur erregbare Rraft, sondern Spontaneitat schlechthin mare, die fich felbst den Gehalt ihrer Erfenntnig Schaffte; er fordert angeborne Ideen, welche eben dem Empirismus Gin: wendungen leicht machten. Wir widerlegen ihn anthros pologisch durch die einfache Aufweisung, wie wirklich alle Nothwendigfeit in unfrer Erkenntnig nur durch Die Kormen bestimmt wird.

Die menschliche Erkenntnifkraft ift durch ihre Sinns lichkeit auf zwererlen Weise beschränkt, erftlich darin, daß der Gehalt ihrer Erkenntniß durch eine für ihr ins neres Wesen nur zufällige äußere Einwirkung ben der Empfindung gegeben wird; zwertens darin, daß sie in sich dunkle Vorstellungen besitzt. Durch das Erstere ift sie an die Bedingung gebunden, daß ein ihr fremdes

Gefets ihr die Erfenntniffe nur theilweis guführt, und fie alfo nie zu einem gefchloffenen Sanzen ihrer Er: fenntniß kommen fann. Der Rationalift, welcher eine felbstiftandige Bernunft voraussett, die fich felbst das Gefet ihres Erfennens auch dem Gehalte nach bestimmt, fordert dagegen das Gefet : der Theil follte nur durch das Gange bestehen, und nicht das Gange erft durch Theile gusammenfommen, mabrend in unfrer Erfennte niß mit der Stetigfeit und Unendlichkeit der Formen unfrer Unschauung unmittelbar jedes Gange nur immer durch seine Theile besteht; er fordert eine forma substantialis, eine Korm, der das Wefen gufommt, nach Dem Bilde der Organisation, mahrend in unsrer Er: fenntniß nur immer der Materie das Befteben gutommt, Die Form aber, wenn gleich das Nothwendige, doch nur durch die Materie zur Unwendung gelangt. Unfre positive Erfenntniß fennt fein anderes Gefet, ale das mathematische der Rebenordnung mannichfaltiger Theile jum Gangen, und nur die ideelle Unficht der Refierion, welche von der ursprunglichen Ginheit ausgeht, fann Diefe Ordnung umfehren, aber nur durch negative Kormen.

Zweytens, eben wie das Erfennen überhaupt, ift auch unfre Selbsterkenntniß beschränft. Wir fonnen nicht einmal das eigne Sanze unstrer Erkenntniß, unfre transcendentale Apperception mit einem Blicke überses hen, sondern der innere Sinn nimmt nur die lebhaftes sten Beränderungen in unserm Innern wahr, das meis ste aber bleibt uns dunkel. Wir finden diese Eigensthämlichkeit unsrer Vernunft besonders im Verhältniß des Verstandes zur Urtheilskraft in der Resterion. Wols len wir eine Uebersicht des Ganzen unsrer Erkenntniß,

fo fonnen wir nicht Die Allheit unfrer Welt mit einem Blicke der Unschauung faffen, fondern wir find an die Allgemeinheit getrennter Formen in Bes ariffen und Regeln gewiesen, ben der es noch zufällig bleibt, ob und welche Gegenstande die Urtheilsfraft in Der finnlichen Unschauung findet, die unter dem Allges meinen fteben. Im Gegenfat gegen Diefe Organisation fonnen wir und eine Vernunft denfen, welche den gans gen Gehalt ihrer Bahrheit, ihre transcendentale Alps verception ohne Dunkelheit überfahe, fur welche das Gange ihrer Erfenntnig eine Unschauung mare, und Die nicht erft, wie wir, das Gefet der Rothwendigfeit ihrer Erfenntniß durch Reflexion zu errathen nothig hatte. Gine folche Bernunft brauchte feinen discursis ven Berftand, fie mare rein intuitives Bermogen, ihre Erfenntnig mare intellectuelle Unschauung. Das Ges fet unfrer Bahrheit: Die Ginheit der transcendentalen Apperception, welche wir erft muhfam fuchen muffen, lage ihr mit einem Blicke offen, ihre Erfenntnig mare Das Borbild der Bahrheit, wovon unfer Berftand nur ein Nachbild befitt. Wir fonnen alfo burch das Bers haltniß diefes intellectus archetypus ju unferm intellectus ectypus am besten bildlich das Berhaltnig unfrer transcendentalen Apperception zu der instematischen Er: fenntniß der Refferion uns deutlich machen. aber Jrethum, wenn Rationaliften in der Philosophie und felbft diefe intellectuelle Unschauung und ihr abfolu; tes Wiffen jumuthen wollen, denn dies forderte Ber; nichtung des dunkeln Vorftellens, überhaupt.

Das Princip aller theoretischen Erklarungen unsers reflectirten Erkennens ift das Berhaltnis unsrer urs sprunglichen formalen Apperception zum materialen der

Erfenntniß, und die Unvollständigkeit der bieberigen Theorien lieat Daran, daß man bas Befen Diefer fors malen Apperception nicht begriff. Wer Richtes Wiffens Schaftslehre fennt, fann leicht finden, daß er mit dem Gegenfaß feines Ich = Ich; und Ich = Nicht: Ich eben diefes Berhaltniß der formalen Ginheit jum mas terialen fuchte, Diefe Ginheit aber subjectiv fubstans tiirte, und nachber rationalistisch alles durch sie allein erhalten wollte. Wenn Schelling gegen Kants Trens nung des empirischen und reinen Erkennens a priori einwendet, daß am Ende doch das Gange unfrer Er: fenntnif unter einem Gefete der Rothwendigfeit fiche, fo hat er unfre transcendentale Apperception im Auge, überfieht aber, (weil er intellectuelle Unschauung pos ftulirt,) daß diefe eben nur durch jene Trennungen und in ihnen beobachtet werden fann. Unfre formale Apperception hat Schelling im Auge, wenn er in der Covula des A ift A feine absolute Identitat aufweisen mill, aber er verfennt ibre ursprungliche Leerheit, in: bein er in ihr nicht nur die Form der Einheit und Roth? wendigkeit fostematisch, sondern auch das Wefen feiner abfoluten Bernunft, oder des All: Eins gleich! fam phyfifalisch seben will.

The man plane conce proper to the second of the second of

### Drittes Kapitel.

Erfte Entwicklung der Theorie der Vernunft.

## §. 96.

Wir finden in der Einheit der Erkenntnißkraft den Grund der Vernün ftig keit der Erkenntniß, das heißt, den Grund der Rothwendigkeit und der durchgängigen Einheit und Verbindung in der Erkenntniß. Es kommt in unfrer wirklichen Erkenntniß aber nicht nur diese Einheit und Nothwendigkeit in abstracto vor, sondern sie zeigt sich in diesen bestimmten Formen der Anschauung von Raum und Zeit, in diesen bestimmten Kategorien u. f. w. Wie kommt es nun, daß sich in unsver Vernunft grade diese bestimmten Formen der nothwendigen Einheit auskbilden? Darauf erhalten wir die Antwort, wenn wir die dem menschlichen Geist eigenthümlichen Eigenschaft ten genauer vergleichen.

1) Dafür ist die sinnliche Organisation unser Erfenntnißtraft naher zu erwägen. Die ursprünglichste und unmittelbarste Gehaltbestimmung meiner Erfennt; niß ist das reine Selbstbewußt senn, die Bor; stellung: Ich bin, das Gefühl meines Daseyns. Dies ses reine Selbstbewußtsehn erfannten wir (§. 25.) gleichsam als eine Form der Selbsterkenntniß, welche erst durch sinnliche Unregungen erfüllt wird zur Unsschauung meiner eignen innern Thätigseiten, und selbst erst vor dem den ken den Bewußt enn erscheint.

Das finnlich bestimmte Selbstbewußtsenn ift fur die Selbsterkenntniß von der durch die außeren Sinne ges gebenen Anschauung der Korper außer uns abhangig.

Wir gelangen zur Selbsterkenntniß nicht ohne Zeitbes stimmungen und mittelbar nicht ohne Raumbestimmuns gen unsers erscheinenden Geisteslebens; aber diese Zeitz und Raumbestimmungen bilden sich unmittelbar nur durch die von den außeren Sinnen eingeleitete ans schauliche Erkenntniß der Körperwelt. Diese wird uns unmittelbar in den verschiedenartigen Empfindungszuständen, welche der Geist durch die aus ßeren Sinne empfängt.

So erhalten wir das eigenthumliche der sinnlichen Organisation unsrer Erkenntniß in der Trennung der geistigen und der körperlichen Unsicht der Dinge.

Die Vorstellung: Ich, ist die erste und ursprunge lichste Erkenntnisthätigkeit, sie ist die einzige unmittele bare Sehaltbestimmung der transcendentalen Appereception, indem hier dem vernünftigen Seist durch ihn selbst und nicht erst durch sinnlich angeregte Anschauung der Segenstand der Erkenntnis bestimmt ist.

Diese Vorherrschaft des reinen Selbstbewußtsenns in der Objectbestimmung der menschlichen Erkenntniß zeigt sich im Leben unmittelbar in der natürlichen Vorherrschaft der geistigen Ansicht, wie sie schon die Vildung der Zeitwörter in allen Sprachen ausweist, und dann auf philosophische Weise sowohl in der Idee der Selbstständigkeit, Unvergänglichteit und Unverderblichteit der Seale als auch in der sittlichen Idee der perssönlichen Würde. So daß vor der vollendeten Ausbildung der menschlichen Erkenntniß nur die geistige Anssicht der Dinge, nur die Geistes welt bestehen bleibt und alles Körperliche verschwindet.

Aber in der stufenweisen sinnlichen Ausbildung

der Erkenntniß zeigt sich ein umgekehrtes Verhältniß. Das Ich erscheint erst vor dem mittelbaren reflectir; ten Bewußtsenn; unmittelbar anschaulich erz kennen wir nur die Gegenstände der äußern Erkenntniß, das Körperliche. So wird ben der sinnlichen Ausbild dung unsrer Erkenntniß zunächst das Körperliche die Vedingung, unter der die Erscheinung des Geistis gen steht.

- 2) Aus der sinnlichen Anregung entwickelt sich uns fer Erkenntnissleben die Zeit hindurch nach den Geschen des untern und obern Gedankenlauses. Aeußere und innere Sinnesanschauungen geben den Gehalt der Erskenntnis in die rein vernünstige Form der Einheit, in die ursprüngliche formale Apperception. Die so gebils dete Erkenntnisthätigkeit entwickelt sich nun durch Ges wohnheit und Affociation zu den Erinnerungen, den abstracten Vorstellungsweisen und des ren Wiederverbindungen, welche dann vorzüglich durch die Willenskraft des denkenden Verstandes zwecks mäßig geleitet werden.
- 3) Die erkennende Vernunft ist in der Lebenseins heit unsers Seistes mit der handelnden Vernunft vers bunden. Diese Verbindung wird auch ursprüngliche Sehaltbestimmungen der rein vernünftigen Erkenntniß geben.

Aus diesen psychologischen Gesetzen haben wir nun theils die Beschaffenheiten der unmittelbaren Erstenntniß der Bernunft, theils die des Wies Zderbewußtsenns von diesen Erkenntnissen zu erklären.

# a) Die Formen der Erfenntniß a priori.

## S. 97.

Unfre hochste Boraussetzung ift, daß der Vernunft eine ursprünglich Eine Selbstthätigkeit des Erkennens zukommt, welche unfre ganze Erkenntnißkraft ist. Die vielen Erkenntnisse sind immer nur Theile der einen ganzen Erkenntniß, welche wir die transcendentale Upperception genannt haben. Dieses Ganzen werden wir uns nun in seinen Theilen durch Unschauung, in seiner Einheit durch Ubstraction und Wiederverzbindung bewußt, indem die Abstractionen uns nach und nach immer näher dem bloßen Bewußtsen der urzsprünglichen formalen Apperception entgegen führen.

Demgemäß enthält unfre Erkenntniß dren Arten von Gehaltbestimmungen der formalen Apperception.

1) Die in ihrer Art einzige unmittelbare Gehaltbestimmung der transcendentalen Apperception im reinen Selbst dem ußtsen. 2) Die vielen empirischen Gehaltbestimmungen durch den Sinn in der Empfinzdung, die Sinnesanschauungen einzelner Gegensstände. 3) Ursprüngliche Gehaltbestimmungen der formalen Apperception aus dem Wesen der Vernunft, sowohl speculativ durch die Natur ihrer Sinnlichseit, als praktisch durch die handelnde Vernunft, die Erstenntniß apriori.

Fur die Formen der Erfenntniffe a priori erhalten wir daher folgende Grundgesetze.

1) Nothwendigkeit und Einheit find die ersten Begriffe und allgemeinen Ges fetze unfrer Vernunft. Bende sind namlich nichts als der Charafter der Vernunftigkeit einer Erkenntniße

fraft, welche fich ben der Leerheit unserer Grundvorstels lung durch die ursprungliche formale Apperception ausdrückt.

- 2) Der urfprunglichen formalen Apper ception muffen wir und durch analntische und funthetische Einheit bewußt werden. Unfre wirkliche Erfenntniß entsteht fo, daß einzelne materiale Erfenntniß zur formalen Apperception bingus fommt; der letteren fonnen wir und fur fich nicht bes wußt werden, weil fie nur eine Bedingung fur jedes ju gebende Material ift; fobald aber wirflich Gehalt ber Erfenntniß gegeben ift, fo muß ihr die formale Apperception anhangen, fich an ihr zeigen. Daraus ergeben fich dann die zwen oberften Gefete ihrer Ers fcheinung bor dem Bewußtfenn. Die einzelne mates riale Erfenntniß fallt in der Ginheit der Grundvorstele lung nothwendig zu der andern hingu, fo entsteht fors male. Bestimmung des materialen Toer Ers Tie fyh. & fenntniß als Berbindung oder fonthetische Einheit. Jede materiale Erfenntniß fur fich liegt aber auch in ber formalen Apperception, dadurch entsteht mates riale Bestimmung der formalen Apper ception als analytische Einheit oder Allgemeines.
- 3) Alle apodiftischen Berhaltniffe in unfrer Ertenntnig muffen in fonthetifcher Einheit bestehen, und tonnen von der Res flexion nur durch analntische Einheit auf gefaßt werden. Das Einzige, was durch die ur: fprungliche Form bestimmt wird, ift die nothwendige Einheit als formale Bestimmung der materialen Er: fenntniß, das heißt, Berbindung. Run mar das Apo: Diftische Dasjenige, was jeder menschlichen Bernunft in

der Erfenntnig unmittelbar, wie der andern, gufome men muß, dies hat alfo immer die Form einer Berbins Die Reflexion fann aber die formale Appers ception felbit mit ihrer Rothwendigfeit nur durch ihre materialen Bestimmungen auffaffen, fie fann alfo nur vermittelft der Borftellung des Allgemeinen fich der apos Diftischen Beschaffenheit der Erfenntniß bewußt werden. Wenn namlich durch Trennung irgend eine problematie fche Theilvorstellung mit ihrer Materie allein im Bes wußtfenn liegen bleibt, fo liegt fie bier doch immer noch mit ber anhangenden formalen Apperception, und dies giebt ihr die Korm der analytischen Ginheit, oder des logischen Cates der Bestimmbarfeit. Diese analytische Einheit fur fich ift aber leer, weil fie nichts als die Beziehung auf Apodifticitat zum einzelnen Gehalt bins hieraus folgt alfo: zubringt.

- 4) Alles Biederbewußtsenn apoditisscher Erkenninisse ift nur durch Berbinstung allgemeiner Borstellungen durch Berbindung von Begriffen möglich; diese wurde aber im Urtheile erkannt. (§. 48.)
- 5) Alle Erkenntniß a priori ist ur, sprüngliche und durchgängige materiale Bestimmung der formalen Apperception, sie ist nothwendig und allgemein. (§. 63.) Das Apodistische oder subjectiv Allgemeingeltende in der Bernunst muß ihr mit ihrer formalen Apperception zus kommen, es muß also jederzeit sormal senn, wie dieser Quell ihrer Einheit und Nothwendigkeit selbst. Apos disticität ist also ursprüngliche materiale Bestimmung der sormalen Apperception. Die nothwendige Bestims mung jeder Erkenntniß überhaupt (§. 63.) wird hinges

gen durch die Stelle gegeben, welche ihr bermoge der formalen Apperception in der Ginheit des transcendens talen Gangen der Erfenntniß gufommt. Jede einzelne Erfenntniß ift eine materiale Bestimmung der transcens dentalen Apperception, und giebt eine materiale Bestims mung der formalen, aber nicht jede ift eine urfprung: liche materiale Bestimmung, denn dazu gehort, daß fie durch das Wefen der Vernunft felbst gegeben fen, alfo zu ihren unveranderlichen beharrlichen, aber eben darum auch immer nur formalen Thatigfeiten ges bore, welche eben so wenig als die formale Appers ception felbft fur fich bestehen fonnen, fondern nur ben Gelegenheit finnlicher Unregungen fich zeigen. Dies find die Erfenntniffe a priori. Diefe fonnen also nur Dadurch entstehen, daß mit dem Bermogen der ur: fprunglichen formalen Apperception andere urfprunglis che Vermogen der Vernunft zusammenkommen, welche ihm dann, fobald die Thatigfeit der Bernunft einmal angeregt ift, durchgangige materiale Bestimmungen ges ben. Go werden wir finden, daß alle Erfenntniß a priori nur entweder aus den Kormen der Befchrans fung der Bernunft durch den Ginn, oder durch die ursprungliche Bestimmung der Vernunft als praktische Bernunft entspringen. hiermit haben wir alfo alle Berhaltniffe. von S. 59 - 63. wieder theoretisch abs aeleitet.

b) Der Standpunkt der Reflexion oder das Bewußtsenn überhaupt.

§. 98.

Selbsterkenntniß und Welterkenntniß fallen in dem einen Erkenntnißleben unfrer Bernunft 'jusammen.

Darin bildet sich also auch die Selbsterkenntnis in uns serm Erkennen, das Bewußtsenn um unfre Erkenntnisse. Dies fanden wir sinnlich angeregt im Anschauen und ausgebildet im Denken, im Urtheilen. hier gehört dem Urtheil der Standpunkt der Res flexion, das Bewußtsenn überhaupt, indem wir uns urtheilend nicht nur einer momentanen Erkennts nisthätigkeit unsers Geistes, sondern einer für alle Zeit geltenden Erkenntniß unsere Vernunft bewußt werden.

Jest feben wir ein, wodurch fich dies in unferm Geiste bestimmt.

Objectiv genommen behauptet nämlich das Ift der Copula im Urtheil immer eine Wahrheit schlechthin mit dem Anspruch an Nothwendigkeit, weil das Bewußte senn jeder getrennten Vorstellung, als Begriff und Präzdikat im Urtheil, immer eine Gehaltbestimmung der ursprünglichen formalen Apperception, und also ihre Einheit und Nothwendigkeit enthält.

Subjectiv genommen fallt aber auch das Selbstbes wußtsenn in die ursprüngliche formale Apperception und bestimmt durch deren Einheit und Nothwendigseit einen Standpunkt der Selbstbeobachtung im Denken, welcher gleichsam über Zeit und Raum ers haben seine Beobachtung nicht für eine bestimmte Zeit, sondern schlechthin für die Einheit des vernünstigen Lebens giebt. So werden wir uns mit den nothwens digen Erkenntnissen unwandelbarer Grundbeschaffenheisten unstrer Bernunft bewußt und auch der einzelnen sinnlichen Erkenntnisse nur unter den Bedingungen der nothwendigen Verbundenheit derselben in dem Einen Ganzen.

Dadurch verfteben wir uns noch genauer über die

icon S. 95. betrachtete Ratur unfrer denfenden Bernunft. Rur durch die analntischen Gulfsmittel der Trennung und Wiederverbindung im Urtheil findet unfer Bewußtfenn Die Ginheit unfers Lebens. Daber Scheint und leicht Die unmittelbare Erfenntniß gleichfam als Wahrheit außer unfrer Bernunft zu liegen, weil wir fie nie im vollftandig verbundenen Gangen in Die Gewalt unfere Bewußtsenns bringen fonnen. Dies ges Schieht aber nur nach Unalogie eines optischen Betrus ges, indem wir, im Denfen befangen, das Denfver: mogen fur unser ganges Inneres nehmen, Die unmite telbare Erkenntniß der Vernunft verkennen und ihre Gefete hinaus in die Objecte projiciren. In der That aber ift und die Wahrheit junachft etwas gang Gubs jectives, namlich die unmittelbare Beschaffenheit der transcendentalen Apperception.

# c) Das oberfte Berhaltniß in der Erstenntniß.

## §. 99.

Schon die Untersuchung der Resterion zeigte, (§. 63.) daß das oberste Berhaltniß unsver Erkenntniß den Formen des Vernunftschlusses entspreche. Die Nothwendigkeit des Ganzen der Erfahrung ließ sich nur an der Stelle des Schlußsatzes erkennen, ins dem wir den nur assertorischen Gehalt der Wahrnehs mungen dem apodiktischen Werth allgemeiner und noths wendiger Gesetze unterordneten. Wir sehen jetzt, wie dieses Verhältniß in der Vernunft entspringt; es ist die Folge der Leerheit ihrer apodiktischen Grundvorstels

lung und der Zufälligfeit jeder materialen Erfenntniß fur die einzelne Bernunft.

Gede Erfenntniß muß in dem vollendeten Bewußts fenn der Bernunft einen allgemeingultigen Werth has ben, fraft ihrer transcendentalen Apperception. Co wie wir uns aber der Erfenntnig bewußt werden, ges mahrt das Bermogen der Begriffe und Regeln erftlich eine nur formale Apperception, gegen welche die befons Dere, gegebene, materiale Erkenntniß erft durch die Urs theilsfraft bestimmt wird, und dann durch das Schluß: vermogen erft nach dem Berhaltnig der Apodifticitat · aufgefaßt werden fann. Wir erhalten querft eine alle gemeine Bedingung, unter der fur Die Urtheilss fraft jedes Bedingte des Ginnes fieht, fo daß die Bestimmung des Bedingten Durch die Bes Din gung jederzeit moglich fenn muß. Die materiale Apperception, welche der Erfenntnig erft einen Gegens ftand verschafft, ift nur empirisch gegeben, aber immer unter der Bedingung der formalen Upperception. Jes des Gange der Erfenntnif, deffen Rothwendigs feit wir erfennen wollen, muß alfo nach diesen dren Momenten aufgefaßt werden. Go bezeichnen die Uns terschiede des problematischen, affertorischen und apos Diftischen Diefe dren Momente fur Die Auffaffung ana; Intischer Ginbeit; die Unterschiede des fategorischen, hppothetischen und divisiven dieselben Momente fur die Auffaffung fonthetischer Ginbeit.

Diese Uebereinstimmung der Form des Vernunfts schlusses mit der ersten und obersten Organisation unsrer Vernunft, ist ein wichtiges Negulativ für alle Spekus lation, indem sich alle Wissenschaft aus reiner Vernunft an diese Formen anschließen muß, besonders in dems

jenigen Theile der Philosophie, der aus Ideen ents springt, und von den Gesetzen der Mathematik befrent ist; denn hier ist immer die Idee für sich als Form, als Allgemeines, als Obersatz gegeben, gegen welchen die Natur als Gegenstand der Erfahrung erst in den Untersatz treten muß, um dann in der Stelle des Schlussatzes den Schalt der Erkenntnis zu bestimmen.

## . S. 100.

Die Erkenntniß a priori und ihr Princip kann nur in durchgängigen materialen Bestimmungen der formas len Grundvorstellung bestehen, in der Art aber, wie diese materiale Bestimmung sich in der Vernunft bildet, wiederholt sich wieder der Unterschied der dren Sätze im Vernunftschluß.

Das Bermogen der urfprunglichen formalen Ip; perception felbft macht die Grundvorstellung der Eins heit und Nothwendigkeit zu der Bedingung, unter der jede materiale Erfenntniß feht. Es giebt alfo eine uns abhangige Erfenntniß a priori, in der uns diefe Grund, porftellung als formale Bedingung aller durch den Ginn gegebenen und ju gebenden materialen Erfenntniß junt Bewußtfenn fommt. Diefe unabhangige Erfenntniß a priori enthalt demnach alle Principien der Ginheit in unfrer Erfenntnig, ihr muffen alle Formen der mas thematischen anschaulichen, der analytischen logischen und der sonthetischen Ginheit in Rategorie und Idee gehoren; und es wird die weitlauftigfte Aufgabe der Deduction, aus dem Berhaltniß des finnlichen Mates rials zur formalen Grundvorstellung in der Ginheit der transcendentalen Apperception alle jene Formen abzus leiten.

Die eigenthumliche Beschaffenheit der Urtheilsfraft ift die Bufalligfeit des materialen Bewußtfenns fur die unmittelbare Erfenntnif Der Bernunft. Goll es alfo eigne Principien a priori geben, die der Urtheilsfraft gleichfam an der Stelle des Unterfates gehoren, fo muß darin Diefe Bufalligfeit als eine urfprungliche Beschränfung der formalen Apperception der Quell des felben fenn. Jede materiale Erfenntniß muß nothwens Dig gur Ginheit und Gefetmäßigfeit der Bernunft gus fammenstimmen, weil fie nur Modification ihrer einen Grundthatigfeit ift; uns fallt aber der einzelne Gehalt Der finnlichen Erfenntnig nicht nach den Berhaltniffen Diefer Einheit und Gefetmäßigfeit, fondern in gufallie ger Bereinzelung in die Bahrnehmung, das Gefen der formalen Apperception und die Ginzelnheit der Uns fchauung fteben getrennt bor meinem innern Blick, und Dadurch lagt fich, gleichsam in Unterordnung unter einen unaussprechlichen Dberfat, Die Bufammenftime mung des zufällig Gegebenen mit dem Gefete der Gins heit auf eine frene Beife beurtheilen nach Maximen der Urtheilsfraft, welche in ihrer bochften Unabhangigfeit Die afthetischen Ideen des Schonen und Erhabenen geben.

Bernunft ist das Vermögen des Ganzen der uns mittelbaren Erkenntniß. Eine durchgängige ursprüngs liche Bestimmung unserer Grundvorstellung, welche nes ben den Beschränkungen des Sinnes schon aus dem Wesen der Vernunft selbst Statt findet, wird also dies ser unmittelbaren Vernunft in ihrer Einheit gehören, und an die höchste Nealität in unserm Wesen, unabs hängig von den Schranken des Sinnes, Ansprüche mas chen mussen. Eine solche ist die Bestimmung der Prinz

cipien a priori durch die Idee des absoluten Werthes, welche aus dem Wesen der Vernunft, als einem Bers mogen fich zu interessiren, entspringt.

Wir erhalten hierdurch also ruckwarts für alle Des duction von Principien a priori aus der Theorie die ersten leitenden Ideen. Alle Erkenntniß a priori muß entweder unter die Idee der nothwendigen Gesesmäs sigseit im Dasenn der Dinge, oder unter die Idee der Schönseit, oder unter die Idee des höchsten Gutes gehören.

Semäß der Kantischen Unterscheidung zwischen los gischem und transcendentalem Denken können wir dem logischen Bermögen zu Begreiffen, zu Urtheilen und zu Schließen einen transcendentalen Berstand, transcendentale Urtheilstraft und transcendentale Bernunft gegenüber stelz len. Das in unsver Erkenntniß nur durch die formale Apperception Bestimmte gehört diesem Berstande, das durch die Bedingung der Unterordnung alles Gehaltes unter diese Form Bestimmte der transcendentalen Urstheilstraft und solche Bestimmungen unsver Erkenntniß, welche unmittelbar dem verbundenen Ganzen der transcendentalen Apperception zuzuschreiben sind, gehören der transcendentalen Bernunft.

## S. 101.

In der logischen Lehre von Wahrheit und Jrrthum findet sich die Affertion mit ihren zwen Arten dem Fürswahr; und Fürfalschhalten, als die Thätigkeit der insnern Auffassung einer Erkenntniß vor der Resterion. Wir nennen ferner diese Affertion Ueberzeugung, wenn wir der Form nach gesehmäßig verfahren sind,

um dazu zu gelangen, Ueberredung, wenn diese Berfahrungsart falsch ist. Mir können hier oft von Wahrheit nur überredet senn, wie der Feldmesser, der die Formeln nur auswendig gelernt hat, nach denen er rechnet, oder der gemeine Mann, der seine Religion aus dem Katechismus lernt, dagegen von Falschem überzeugt, wie der Mathematiker, der seine Formeln selbst berechnet, aber in der Rechnung sehlt, oder der Philosoph, der in seiner Spekulation irrt, denn Bes rechnung und Spekulation sind hier die einzig richtiz gen Versahrungsarten, nach denen wir die Wahrheit suchen sollten.)

Für die Ueberzeugung kennen wir nun schon drey logische der Resterion gehörige Abstusungen, die wir mit Wissen, Meinen und Glauben bezeichnet haben. (S. 82.) Das Wissen führte zur vollständigen Gewissheit, Meinung und Glaube nur zu untergeordneten Arzten einer mangelhaften Gewisheit, indem der beobachtenden Resterion noch Ergänzungen sehlten. Hier has ben wir es nun mit der unmittelbaren Erkenntniß selbst zu thun, ihr Charakter ist durchgängig Nothwendigkeit, ihr Verhältniß zu den einzelnen Vermögen wird aber doch Verschiedenheit in der Aussassign, und somit verschiedene Arten der unmittelbaren ile berzeus aung der Vernunft bestimmen.

Die gangbarste Ueberzeugungsweise im gemeinen Bewußtsenn ift die durch Demonstration oder Anschauung, an welche sich die eigenthümliche Ueberzzeugungsweise des Verstandes durch den Schlußanschließt; bende zusammen machen hier das Wiffen in engster Bedeutung aus. Weniges von den Principien a priorifällt unmittelbar in die Anschauung,

Das Meifte gehort nur deducirbaren Urtheilen, und ift Thema fur die Refferion. Indessen find die Princis vien des transcendentalen Berftandes eine Form der Einheit und Rothwendigfeit, welche der finnlichen Uns schauung zu Grunde liegt, und wodurch Diese gur Er; fahrung ergangt wird; fie find Principien der Rothe wendigfeit in der Erfahrung; fie wenden nur das in der finnlichen Unschauung gegebene Material an, ins dem fie ihm feine nothwendige Bestimmung durch die formale Apperception benlegen. Das Wiffen grundet fich also eigentlich immer auf Unschauung. Wenn ge: fragt wird, ob wir etwas wiffen, fo heißt das weiter nichts als, ob die Mahrheit einer Erfenntnig in dem nothwendigen Busammenhang unfrer finnlichen Une Schauung begrundet ift; wir compromittiren dann auf Die Bahrheit Diefer Unschauung und der allgemeinen Gefete ihrer Gegenffande.

Wenn hingegen unsre Vernunft rein aus sich selbst eine lleberzeugung in sich hat, so kann uns diese nur in einem Gesetze der ursprünglichen formalen Apperzeption zum Bewußtsenn kommen, welches seine Wahrzbeit gar nicht von jenen Anschauungen entlehnt, und auch nicht in ihrem nothwendigen Zusammenhang bez gründet, sondern es ist uns nur wahr um sein selbst willen, es ist der reinste Ausspruch unsers innersten Wesens. So liegt der Quell reiner Achtung und reizner Liebe in unserm Innersten, dessen wir uns nur in einem durchaus restectivten Kürwahrhalten ohne Ansschauung bewußt werden können. Wir nennen diese eigenthümliche Ueberzeugungsweise der transcendentaz len Vernunft reinen Vernunftglauben.

Endlich haben wir schon gefunden, daß unabhan:

gige Urtheilsfraft sich ihrer vollständigen eigenthumlischen Gewisheit nur durch Gefühl, ohne einen bes stimmten Begriff bewußt werden fann. Ein solches Fürwahrhalten, welches weder auf Anschauung noch auf Begriff sich gründet, konnte nach der gewöhnlichen Behandlung der Sache, wo man ohne anthropologissche Deduction verfährt, und einzig den Gegenstalle um die Wahrheit befragt, nur ein dem Aberglauben preisgegebenes principloses Schwanken der Ueberzeus gung senn, welches in Mostificationen unkenntlich vers stellt liegen mußte. Ich nenne die eigenthumliche lieberzeugungsweise der transcendentalen Urtheilskraft Ahns dung.

Diefe dren Ueberzeugungsweifen haben in unferm Beifte alfo den gang gleichen Grad nothwendiger Ger wifheit, und fann die angebliche Alleingultigfeit Des Biffens nicht taufchen; es giebt bestimmte Gegenftande des Wiffens, einen, an den wir nur glauben, und gar manches, was wir nur zu ahnden vermogen. Borurtheil fur das Wiffen ruhrt nur von der Rlarheit, Einleuchtendheit und Gemeinverständlichfeit der Gins nesanschauung ber, welche in ber Grundlichfeit feinen Unterschied macht. Beit gefehlt, daß reiner Bernunfts glaube ein unficherers Furwahrhalten fen, als das Dife fen, fo ift er grade das festeste, welches wir haben, ins Dem er rein aus dem Wefen der Bernunft entfpringt. Wir hatten eigentlich gar fein Wiffen, wenn nicht fcon ein Element Des Bernunftglaubens, eine leberzeugung aus bloger Bernunft ohne Ginn mit in ihm ware. Auch der Ahndung gehort derfelbe Grad Der Gicherheit ber leberzeugung, wenn fie gleich auf Bollftandigfeit Bergicht thun muß in Rucfficht Der Beftimmung ihred

Gegenstandes. Sie ist nur ein relatives Fürwahrhalten der Beziehung des Glaubens auf das Wissen, und kann nicht für vollständig gelten, indem sie eben aus dem Bewußtsenn der Schranken unsers Wesens entzspringt. Wir wissen aber, daß keiner menschlichen Vernunft der salto mortale aus sich selbst heraus gezlingen wird, um die Geheimnisse der Ahndung aufzuzlösen. Denn das ist der Gipkel menschlicher Weisheit, zu wissen, was wir nicht wissen, und was wir auch nicht wissen kunsen ohne unser eignes Wesen vorher verwandeln zu lassen.

## d) Bestimmung des Gegenstandes durch Erstenntniß a priori.

#### §. 102.

Rant fest in feinem erften Beweise, daß wir durch Sinnesanschauungen die Dinge nicht erkennen, wie fie an fich find, (R. D. r. B. Alefthetik.) voraus: Die Uns möglichkeit, Dinge an fich durch reine Unschauung, oder überhaupt durch Erfenntniffe a priori gu erfennen, weil wir damit Unfpruche darauf machen, den Gegen; fand zu bestimmen, ohne daß er uns als gegenwartig in Der Erfenntniß gegeben ift. Wir muffen aber vielmehr fagen, wenn es Dinge giebt, beren Eriffeng an fich felbst allgemeinen Gesetzen unterworfen ift, wie wir es in der Ratur finden, fo fann es ja auch wohl eine Bernunft, wie die unfrige, geben, welche diefes Ges fet anticipirt, che fie alle Kalle ber Unwendung fennt. Der Kehler der Kantischen Voraussetzung liegt hier wieder in feiner mangelhaften Borftellung von der ob: jectiven Gultigfeit in unfrer Erfenntnig. Er fand den

Begriff ber objectiven Gultigfeit in ber Bestimmung Des Gegenstandes in einer nothwendigen Erkenntnif, fette ihren Ursprung aber in das Caufalverhaltniß des Gegenstandes als des afficirenden gur Empfindung. Diefem entspricht auch gang feine Art, g. B. Die Rates gorien zu deduciren. Er fest die objective Gultigfeit oder empirische Realitat der Gegenstände der Sinnes, anschauung als unbezweifelt voraus, und meint nun, nur die gleichen Rechte des a priori Gegebenen beweis fen gu muffen. Bum Beweis zeigte er dann, daß wir ohne die Rategorien die objective Gultigfeit jener Uns Schauungen gar nicht zu erfennen vermochten, daß wir 2. B. nur darin Abfolge der Dinge, und nicht blofe Folge unfrer Borftellungen erfennen, daß das Eine durch das Undere ift, nach der Rategorie der Caufalis tat, daß wir nur dann Dinge zugleich nennen fonnen, wenn fie mit einander find durch Wechselwirfung. So richtig nun das lettere ift, fo ift boch die Abficht der gangen Darstellung fehlerhaft durch den Migvers fand deffen, was objectiv gultig fen. Objective Gul tigfeit ift nicht etwas, was wir erft mittelbar in der Gefchichte unfere Borftellens zu Diefer bingubringen, fondern fie liegt unmittelbar ben jeder Erfenntnifthas tigfeit. Jene Abftufungen der Galtigfeit, ju Denen der Berftand erft die Nothwendigfeit bingubringt, ges hoven hingegen nur der subjectiven Gultigfeit, fie find Stufen der Wiederbeobachtung, welche in der Rothe wendigfeit der Refferion fo weit vollendet ift, als wir fie gu vollenden vermogen.

Wir fonnen die Bestimmung des Gegenstandes in unfrer Erlenntniß hier durch Bergleichung ihrer verz nünftigen Form noch naher angeben. Der Gegenstand

wird erfannt burch bas Gange unfrer unmittelbaren Erfenntnif. Wird alfo nach objectiver Gultigfeit ges fragt, fo durfen wir damit weder einzelne Ginnesans Schauungen noch einzelne Denkformen vergleichen, Diefe gebrochnen Theile der Beobachtung durch innern Ginn und Refferion unterscheiden fich nur nach subjectiven Berhaltniffen - wir muffen einzig das vollftandis ge Gange un frer Erfenntnif, fo wie es unmit telbar in der Bernunft ift, dem Gegenftand gegenüber ftellen. Die objective Gultigfeit gehort alfo weder dem Unschauen noch dem Denken fur fich, sondern jedem nur nach feinem Berhaltniß jum Gangen ber transcens Dentalen Apperception. Durch Diefe lettere allein ers fennt eigentlich unfre Bernunft. Bir tonnen fubiectiv wohl unfre Erkenntniß zergliedern, in das, was in ihr durch ihre ursprüngliche formale Apperception ift, als allgemeines und nothwendiges Gefet, und mas in ihr nur durch erfullende Unschauung ift; wir fonnen auch fragen, wie das eine oder andere gur Bestimmung des Gegenstandes fur meine Erfenntnig wirft, wo ein Theil ihn als wirklich, der andere als moglich, der Dritte als nothwendig bestimmt : aber die objective Gultigfeit gehort durchaus nur dem ges schloffenen Gangen der transcendentalen Apperception.

Dies Lette ist hier die wichtigste Regel aller metas physischen Beurtheilungen. Es giebt allerdings in uns sern Erkenntnissen gewisse Bestimmungen des Gegensstandes a priori durch analytische Einheit, andere durch synthetische Einheit, aber in diesen Bertheilungen durs sen wir die Gultigkeit der Erkenntnis nicht auf den Gegenstand sbeziehen. Ein Raisonnement, in wels

dem die objective Gultigfeit von einem Caufalverhalts nif des Gegenftandes jur Erfenntnig abgeleitet wird, hat immer den Kehler, daß wir die Bestimmung des Gegenstandes a priori verwerfen, die Gultigfeit der Sinnesanschauung in ihrer Absonderung bon dem Gans gen der Erkenntniß hingegen auf das afficirende in der Empfindung grunden wollen. Wir haben gleich ans fangs Diefes Caufalverhaltnig unftatthaft gefunden, und feben jest, daß die Beurtheilung der objectiven Gultigfeit der Erfenntnif durchaus das lette Refultat aller Speculation fenn muß. Erft nachdem das gange Runftfuck der innern Wiederbeobachtung durch Res flerion gelungen ift, d. h., nachdem wir unfre Specus lation vollendet haben, liegt (foviel es möglich ift) das Bange unfrer transcendentalen Apperception bor dem eignen innern Blick, und nur diefem entspricht der Ges genftand ber Erfenntnif. Wir muffen und erft durch alle Bruchftucke des Empfindens, Phantafirens, Dich; tens und Denfens durchgefunden haben, um die innere Einheit unfere Erfennens verfteben gu lernen; nur Diefe aber macht eigentlich unfre Erfenntniß felbft, nur fie hat das Object. Dies ift alfo das Rathfel der trans, cendentalen Bahrheit, welche Uebereinstimmung mit bem Gegenstande fucht; nur fur das Gange der trans, cendentalen Apperception hat diefe überhaupt Bedeu: tung, alles andere Gewohnliche mahr oder falfch in uns fern Borftellungen fucht nur eine Regel der innern Biederbeobachtung. Alle unfre Speculation laft fich auf Die eine Frage nach der Gultigfeit unfrer Erfennts niß und der Mealitat ihrer Gegenstande guruckfuhren, und wir fonnen fagen, dies allein intereffire uns in allem Philosophiren; aber wir durfen doch nicht mit

einer Antwort auf diese Frage anfangen; wir muffen erft sehr vieles kennen lernen, was wir anfangs gar nicht zu wissen verlangten, ehe wir an das eine ges suchte Thema kommen, weil wir erst alle Regeln der empirischen Wahrheit kennen muffen, ehe sich über die transcendentale Wahrheit ein Urtheil erhalten läßt.

#### 3 wenter Abschnitt.

# Entwickelung der einzelnen Formen der Einheit in unsern Erkenntnissen.

Allgemeine Uebersicht.

S. 103.

Das oberfte Verhaltnif in unfrer erfennenden Ver; nunft war das des Bernunftschlusses oder der ursprünge Itchen formalen, materialen und transcendentalen Alps perception. Wir fonnen dies auch das Berhaltnif der reinen Korm, der Erfallung der Korm und Der erfüllten Korm nennen, indem der Gegenstand nur in jedem Gangen der Erfenntnig als erfüllter Form bestimmt ift, wozu die formale Apperception nur die reine Form, Die materiale ihre Erfullung bestimmt, (fo fallt g. B. Die Materie in Raum und Zeit, oder ber Fall unter Die Regel). Dasjenige aber, was in Diefem Berhaltniß die Bernunftigfeit constituirt, war die ursprungliche formale Apperception der Grundpors stellung der Einheit und Rothwendigfeit, und mas die Bernunftigfeit Der Erfenntniß in der besondern Orage nisation Dieser Bernunft constituirt, (3. 3. ale endliche oder als praftische Bernunft) waren die ursprunglichen und durchgangigen materialen Bestimmungen ihrer for: malen Apperception durch das besondere ihrer innern Organisation, d. h., die ihr eigenthumliche Erkennts niß a priori.

Eine Theorie unsver Vernunft hat also nachzuweis sen, wie ihre Erkenntnisse a priori aus den subjectiven Verhältnissen ihrer Organisation entspringen, d. h., sie ist die oben (§. 86.) geforderte Deduction aller Prinscipien a priori. Für diese wissen wir nun schon, daß sie sich nach den dren Systemen des Verstandes, der Vernunft und der Urtheilskraft entwickeln muß, indem wir sehen, wie die formale Apperception durch den. Sinn, die praktischen Vermögen oder die bloße Zufälligs feit der materialen Erkenntniß material bestimmt wird.

Bon den Elementen dieser Theorie haben wir bis; her das erste des Sinnes zur formalen Apperception vollständig kennen gelernt, es muß also auch die systematische Deduction aller dem Verstande gehörigen Prinscipien a priori in unstrer Gewalt senn.

Ich nehme aus unsern logischen Untersuchungen als bekannt an, daß der Philosoph durch seine Kunst nicht Geheimnisse neuer Weisheit als Mystagog erzeus gen will, die dem unphilosophischen Blicke gänzlich uns sichtbar wären, daß er seine Wahrheiten nicht schaffen, sondern nur die in menschlicher Vernunst jederzeit vorzhandenen ausweisen kann, er ist kein vonzigs zus ädnstas, sondern sein Geschäft ist nur die äräungsis des Platon. Unsre Theorie hat es also nur damit zu thun deducirend nachzuweisen, wie die wirklich in uns vorzhandenen Erkenntnißsormen in unserm Geiste entsprinz gen. Sind hier die obersten Elemente der Theorie einz mal gegeben, so ist die Entwickelung eigentlich ein complinatorisches Kunststück, welches gleichsam als Rechens probe der vorhergehenden Analysis solzt. Die abgeleiz

teten Formen entsiehen nur durch Zusammensetzung der ersten Elemente, und die Probe besteht darin, daß die Combination keine bedeutungslosen leeren Fächer giebt, und doch alle Momente, welche sich in der innern Erzfahrung zeigen, auch vollständig darstellt. Doch ist dieses Combiniren kein so bewußtloses mechanisches Spiel, wie die Entwickelung algebraischer Formeln, sondern man muß die Bedeutung jedes einzelnen Zeizchens immer im Sinn behalten, weil die Combination hier kein leeres Nebeneinanderstellen der einzelnen Elexwente enthält, sondern oft auch ein in; und durcheins ander Bestimmen des einen und andern.

Wir nennen die Vernunft speculative Vers nunft, wiesern ihre Erkenntniß bloß durch die Wech; selbestimmung der formalen und materialen Appers ception, d. h., durch die Wechselbestimmung des Sins nes und ihrer Form der Einheit und Nothwendigkeit gegeben wird. Für diese sind dann die höchsten Eles mente zur Combination.

- 1) Sur Die unmittelbare Erfenntnif.
  - a) Gehalt der Erfenntnif.
  - b) urfprungliche Form der Ginheit.
- 2) Für das Bewußtseyn.
  - a) Bewußtsenn durch den innern Sinn, Ans schauung.
  - b) Bewußtsenn durch Reflexion, Denfen.

Daraus giebt die Combination die sogenannten vier speculativen Momente der Erkennts niß. Unmittelbar nämlich wird der Gehalt der Erkenntniß durch die Anregungen der Sinne bestimmt, und so wird Sinnesanschauung als anschaulis che Erkenntniß des Gehaltes das erste Moment. Aber

aller sinnliche Gehalt fällt unmittelbar in die ursprünge liche Einheit der Vernunftthätigkeit; schon das anschaus liche Bewußtsenn muß daher auch eine Erkenntnis der nothwendigen Einheit als formale Bestimmung des ans geschauten Gehaltes enthalten. Dies ist das Moment der reinen Anschauung.

Ferner das denkende Bewußtsenn bringt uns die gedachte Erkenntniß, indem wir zunächst durch qualitative Abstraction den Gehalt der Erkenntniß als materiale Bestimmung der ursprünglichen formalen Apsperception vor dem Bewußtsenn erhalten. Dies ist das Moment der analytischen Einheit. Mit deren hülse werden wir uns endlich denkend der formalen Bestimmungen alles Sehaltes in der transcendentalen Apperception bewußt. Dies giebt das Moment der nur denkbaren synthetischen Einheit.

Unste Selbstbeobachtung wird aber erst im Denken vollständig. Es stehen folglich auch die Momente der Anschauung unter der Bedingung des Denkens; auch die anschauliche Erkenntniß muß erst denkend aufgefaßt werden, um vor unserm Bewußtseyn in der nothwens digen Einheit der ursprünglichen Form zu erscheinen. So wird in der gedachten Erkenntniß das Moment der Sinngsanschauung überhaupt Moment der empistischen Erkenntniß und Wissenschauung aberhaupt Moment der empistischen Erkenntniß und Wissenschaung der und das Moment der reinen Anschauung Moment der Mathematik. Ferner in der gedachten Erkenntniß ist das Moment der analytischen Einheit das Moment der Logik, Moment des Denkens oder mittelbaren Bewußtsenns selbst, das Moment der nur gedachten spnthetischen Einheit wird dagegen das Moment der

fpeculativen Metaphnfif oder ber im Denfen pollendeten unmittelbaren Erfenntnif.

Die reine Anschauung der Mathematik macht den Uebergang von der sinnlichen Auffassung zum vollstänz digen apodiktischen Bewußtsenn, und die logischen Formen mussen daher an jede Erkenntnisweise ihre Anssprüche machen. Daher die empirische, mathematissche und philosophische Form des wissenschaftlichen Systems.

Demgemäß verbindet sich in aller speculativen Absstraction die Drentheiligkeit der leeren Form, der Erfüllung der Form und der erfüllten Form mit der Viertheiligkeit Empirie, Mathematik, Logik und Metaphysik; so daß das ganze System zwölfstheilig erscheinen muß.

#### Erfte Abtheilung.

Deduction der nothwendigen Einheitsformen nach den vier speculativen Momenten.

#### S. 104.

Um unter den bis jest gefundenen Grundbedinguns gen unfrer Einheitsvorstellungen den Entwicklungen der befondern Sestaltung der menschlichen Erkenntniß nas her zu folgen, mussen wir nach dem Unterschied der vier Momente theils die Formen des Erkennens, theils die Gesetze der Bestimmung der Gegensstände durch diese Formen ableiten.

Diese Deductionen erkannten wir oben als die Hauptaufgabe unsver Kritik, um gegen den einseitigen Rationalismus die unvermeidlichen Schranken aller menschlichen Erkenntniß und gegen den Empirismus den Berechtigungsgrund für die Erkenntnisse a priori nachzuweisen. Dieses Geschäft behält aber bedeutende Schwierigkeiten theils in der mangelhaften Schärfe der in der Sprache vorliegenden Begriffsunterscheidungen, theils in der schwierigen Grenzbestimmung zwischen Dez duction und Beweis.

Go wie sich die Begriffe gewöhnlich in der Sprazche bilden, enthalten sie Verwicklungen rein anschaulischer, analytischer und synthetischer Bestimmungen; ja selbst die schärsste Abstraction kann daben die Trennunz gen nicht vollständig darstellen. Rant glaubte darin mit der Isolirung seiner reinen Rategorien mehr gethan zu haben, als sich wirklich leisten läßt. So muffen wir z. B. den Vegriff der Vewirkung mit ihm als reine

Rategorie aufstellen, wiewol wir ihn nicht von allem rein anschaulichen Zeitverhältniß zu trennen vermögen. Der Grund, warum wir die Gemeinschaft zwener Wessen nur als Wechselwirfung bender denken können, liegt nur in dem Zeitverhältniß der Auffassung, indem wir, um die nothwendige Verknüpfung ihrer Existenz vorzusssellen, nur von dem einen ausgehen, den Zustand des andern von diesem abhängig vorstellen, und dann umz gekehrt von dem andern zum ersten zurückgehen können.

3mentens, das Berhaltnig von Deduction und Beweis als verschiedenen Begrundungsmitteln vom Ur: theilen haben wir oben (S. 70.) hinlanglich erbrtert; hier aber ben der Ausführung muffen wir wohl beach: ten, wie groß das Gebiet des Unerweislichen, nur Des Ducirbaren in unfern Erfenntniffen fen. Gar manches hat man bier vergebens verfucht, einem Beweise gu unterwerfen, was eben nur als Grundfat in der Bers nunft vorkommt, weffen Ausspruch also nur durch Des Duction geschütt werden fann. Dabin geboren befone ders die Berhaltniffe zwischen der innern und außern Raturerfenutnif, in alle dem, was und nur thatfache lich gilt und durch feine Erklarung von einander abbans gig gemacht werden fann; dabin geboren ferner Die Berhaltniffe der Sinneganschauung zur reinen Uns Schauung, (Die Optif fann feine Farbe, Die Afustif feinen Jon erflaren); dahin gehoren endlich die Berhaltniffe der reinen Unschauung gur metaphofis ichen Erfenntnig. 3. B. Der Begriff der Bewegung. Ift Diefer ein rein geometrischer Begriff? Wenigstens sett die Möglichkeit jedes enklidischen Postulates eine Art derfelben voraus, Befchreibung eines Weges ohne auf Zeit und Gefdwindigfeit gu feben. Kant

nennt ihn einen empirischen Begriff. Wie find dann aber Grundfaße a priori durch Diefen Begriff moglich? Rant hatte wohl nicht beachtet, daß die Borftellung vom Wechfel der Lage einer Figur im Raum eine Durch; aus rein anschauliche Vorstellung fen. Ferner jede Beranderung des Buftandes einer Materic hat eine außere Urfach; nun ift Bewegung Beranderung der las ae, marum beziehen wir da das Gefen ber Bewirfung: jede Beranderung hat eine Urfache, - nicht auf die Fortfegung der gradlinigen Bewegung felbft ? von der wir vielmehr im Grundfat annehmen, fie verftebe fich bon felbit, (eine Frage, Die noch in Leibnigens Schule viele Schwierigkeiten veranlagt hat). Warum beziehen wir vielmehr das Gefet der Bewirfung bier nur auf die Beranderung von Richtung und Geschwins Diafeit der Bewegungen? Beil das in gradliniger Bewegung Cenn mit bestimmter Geschwindigfeit ein Buffand und nicht Beranderung des Buffandes einer Materie ift. Aber warum ift in unfrer Erfenntniß fur dies lettere entschieden? Dies fann nur durch eine genaue Erorterung der phoronomischen rein mathes matisch en Grundbegriffe deutlich gemacht werden.

1) Allgemeinste Begriffe von der Bestims mung des Gegenstandes durch die vier Momente.

#### S. 105.

Die allgemeinften metaphysischen Begriffe ubers haupt muffen den Momenten der speculativen Erkennts niffe entsprechen, indem sie Die Bestimmung des Ges genstandes in ihnen enthalten. Dies giebt dann folgen: de Tafel erster Begriffe und ihrer Combinationen.

Die Bestimmung des Gegenstandes durch die max teriale Erkenntniß überhaupt ist das Was der Anschaux ung, das Gegebene des Gegenstandes (G). Die Bestimmung des Gegenstandes durch das Verhältz nis des materialen zur formalen Apperception ist das Wie, Senn, Existenz (F). Gegenstand mit Existenz (FG) ist Etwas, ohne Existenz Nichts. Existenz mit dem Gegebenen (GF) ist Art und Weise. Das Verhältnis zur formalen Apperception wird durch Denken vorgestellt; daher wird jedes Material von der Resperion aufgefast im Begriff nur zu einer Art und Weise des Senns.

Die Bestimmung des Gegenstandes durch Sinnliche keit überhaupt ist Mannich faltigkeit (M); die Bestimmung durch formale Apperception objective Eins heit (E). Mannichsaltigkeit in der Einheit (EM) gibt die Besonderheit eines Dinges, analytische Einheit; Einheit des Mannichsaltigen gibt (ME) Berbindung, objective synthetische Einheit.

Die Verbindung des Gegebenen der Gegenstände ist (GE) Größe; die Vesonderheit eines Gegebenen in der Einheit mannichsaltiger Gegenstände ist (GM) Verschaffen heit; die Verbindung der Existenz der Dinsge ist Verhältniß (SE); die Vesonderheit der Existenz eines Dinges in der Einheit mannichsaltiger Gezgenstände ist (SM) Modalität; welche vier Vegrisse die Momente des Verstandes heißen.

Große und Beschaffenheit sind die Momente der Anschauung, der reinen und empirischen; Berhaltniß

und Modalität die Momente des Denfens, der unmit; telbaren Erfenntnig und des Bewußtsenns.

Größe und Verhältniß sind die Momente der Versbindung, als Zusammensehung und Verknüspfung; für bende gilt ein Unterschied des Fallens einer einzelnen materialen Erkenntniß in die formale und des Zusammenfallens mehrerer in der Form; das erste gibt intensive Größe des Realen für Coalistion, das andere extensive Größe der Erscheisnung für Aggregation; das erste gibt metaphysische Verknüpfung der Existenz der Dinge a priori in ihrer Unterordnung unter Gesehe, Natur der Dinge, das andere physische Verknüpfung der Existenz der Dinge mit einander.

Beschaffenheit und Modalität find die Momente des Mannichsaltigen und der analytischen Einheit; das her ihr vorzüglicher Einfluß auf die Logik.

2) Die Sinnesanschauung und die Bestims mung des Gegenstandes durch dieselbe.

#### §. 106.

Jedes ohne Aritik unternommene System der Nattur findet im Gegensat von Körper und Geist die uns überwindlichste Schwierigkeit. Jeder Versuch nämlich, unsre ganze Naturerkenntnis in eine Theorie verbunden darzustellen, muß verunglücken. Wir können den Seist nicht dem Körper, aber auch nicht den Körper dem Seist unterwerfen, und eben so wenig bende Arten Westen in einer Welt verbinden. Denn die menschliche Vernunft hängt hier ganz von der Organisation ihrer

Sinnlichkeit ab. Die Art, wie fie den Gehalt ihrer Erfenntniß empfangt, macht ihr eine doppelte Ratur anficht, eine forverliche und eine geiftige Unficht der Welt neben einander unvermeidlich. Wir erhalten den Gehalt unfrer Erfenntniß durch den Ginn; bier bes figen wir aber inneren und außeren Ginn als zwen gang berichieden organisirte Bermogen neben einander. Die außere Empfindung liefert eine Ginneganschauung, welche unmittelbar in die formale Avverception fallt. und dadurch neben dem reinen Gelbftbewußtfenn die transcendentale Apperception modificirt. Die innere Empfindung bingegen liefert eine Ginnesanschauung, welche junachft in das reine Gelbitbewußtfenn fallt, und nur durch Dieses Die transcendentale Apperception modificirt. Defwegen fallt die formale Bestimmung ber außern Ginneganschauung, der Raum, gleich mit in die Unschauung, mabrend die formale Bestimmung Der innern Sinnesanschauung, Das Selbstbewußtfenn, nur durch die Reffexion aufgefaßt werden fann.

Diese Organisation unstrer Sinnlichkeit hat unter allem den machtigsten Einfluß auf die Bestimmung der Gegenstände der menschlichen Erkenntniß. Unabhängig von einander zeigen uns die äußeren Sinne das Dasenn der Dinge außer uns als Körper, der innere Sinn inz nerlich das Dasenn des eigenen Geistes. Aber die Selbsterkenntniß ist das ursprüngliche Eigenthum des einzelnen Geistes, und aller Gehalt der Erkenntniß ist in der ursprünglichen nothwendigen vernünstigen Einzheit verbunden; daher erkennen wir nach Körper und Geist nicht zweherlen Welten, sondern nur zweherlen Ansichten derselben Welt, dies aber so, daß nach der höchsten vernünstigen Ausbildung der Erkenntniß unter

den Ideen die geistige Ansicht allein die hohere und herrschende bleibt.

3) Die reine Unschauung und die Bestime mung der Gegenstände a priori durch dieselbe.

#### §. 107.

Die reine Anschauung des Raumtichen und Zeitlis chen gehörte der productiven Einbildung, und charafs terisirte sich dadurch, daß sie eine anschauliche objectiz ve spüthetische Einheit enthielt, deren Regeln wir aus der einzelnen Demonstration gleich mit Allgemeinheit und Nothwendigkeit aussprechen. Hier wird es flar, wie wir zu ihr fommen. Aller Gehalt der Erkenntniß fällt in einer Form zusammen, es muß sich also die fors male Bestimmung desselben auch schon vor dem ins nern Sinn, d. h., als Anschauung zu zeigen ans fangest.

Wir fangen mit ihr an, die Erkenntniß nach Verschältnissen der transcendentalen Apperception aufzufasssen, es muß sich also hier schon das Verhöltniß der leeren Form, der Erfüllung der Form und der erfüllten Form äußern. So geschieht es auch. Kants reine Sinnlichseit, das Vermögen der Anschauung des Raux mes und der Zeit in abstracto als leerer Formen des neben und nacheinander Besindlichen entspricht dem Verstande; in der willsührlichen Synthesis der prox ductiven Einbildungskraft, wodurch optischer Vetrug möglich wurde, (§. 40. u. 93.) zeigt sich die Urtheilstzaft, welche die einzelnen Anschauungen in jene Form hinein construirt, und endlich das zu Grunde liegende

Sanze der mathematischen Anschauung (§. 40.) gehort ber transcendentalen Apperception der Bernunft.

Siernach fonnen wir am bestimmteften vergleichen, wie die mathematische Anschauung der productiven Eins bildungsfraft den Uebergang vom Unschauen gur res flectirten Selbfibeobachtung des Denfens macht. fonders merkwurdig wird hier das Berhaltniß der will; führlichen productiven Ginbildung zur logischen Urs theilsfraft. Dem transcendentalen Grunde nach, in der unmittelbaren Erfenntnig der Bernunft find pros ductive Einbildungsfraft und Urtheilstraft gang eins und daffelbe; nur daß daffelbe Moment der Ginbeit und Berbindung in unfern Borftellungen aufangs ans Schaulich, nachher aber nur in Begriffen wieder aufges faßt werden fann. Daber die große Bermandschaft bender Bermogen in der Anthropologie. Bende vereis nigen fich jum Schematismus der Begriffe, und Beur: theilung des Schonen ift sowohl Eigenthum der einen als der andern, Geschmack ift die freneste Urtheilstraft, Genie Die ftarffe productive Einbildungsfraft.

#### S. 108.

Die reine Anschauung enthalt die anschauliche for, male Bestimmung alles Materialen der Erkenntniß; die Bestimmung des Gegenstandes in ihr macht sich also auf folgende Weise.

a) Die reine Anschauung muß und für die Comsbination oder quantitative Zusammensezung Reihe, d.h. eine Form der Ordnung der Dinge geben, worin die Dinge mit einander ohne durch einander gegeben werden, (als anschauliche Ordnung der Dinge im Gegensaß der gedachten durch Wechselwirfung).

- b) Schen wir gleich, warum diese Formen fetig und unendlich fenn muffen. Unendlichkeit (bas indefinitum) ift Die Gigenschaft einer Große, daß fein Ganges in ihr, Stetigfeit, daß fein Theil in ihr der lette iff. Stetiafeit ift bier Die Kolge von durchgangiger Einheit des durchgangig Mannichfaltigen (MEG), alfo Folge des erften Gesches unfrer vom Materialen gegebes nen ausgehenden Erfenntniß; Unendlichfeit ift (EMG) Die Folge des Gesetes, nach welchem uns der Ginn das Material liefert; es ift ein fur unfre Bernunft fremdes Berhaltniff, nach welchem fie gur Empfindung afficirt wird, daher die subjective Bufalligfeit der einzelnen materialen Erkenntnig und Unvollendbarfeit ihres Gans gen; mogegen jeder einzelnen gegebenen Erfenntnif der endliche, vollständig begränzte und discrete Theil entspricht.
- c) Barum besigen wir aber grade die dren Reihen des Erdsern und Kleinern, der Zeit und des Raumes? Bistlich für unmittelbare Anschauung besigen wir nur die letztern benden, die Reihe des Größern und Kleiznern ist eine schematische Abstraction für das Denken, in welcher nur das Gemeinschaftliche der Zusammenzsehung in benden, bedingt durch die successive Auffasssung in der Zeit, herausgehoben ist. Diese schematissche Reihe ist also ganz im Allgemeinen der Gegenstand der Combination oder der Synthesis der Zusammenzsehung, sie wird zur Zahlform durch die Aufgabe des Wessens, d. h. durch die Aufgabe, Größen zu denken.

Der Unterschied zwischen Zeit und Raum macht sich nach den Begriffen Existenz und Gegenstand. Zeit ist die Bestimmung des Gegenstandes durch das in die Anschauung fallende Verhältniß jedes Gehaltes der Ers

fenntniß zur formalen Apperception, daraus ist deutslich, warum sie eine Ordnung der Existenz der Dinge wird (§. 38. 4.), und warum sie dem Sinne überhaupt gehört, denn dies Verhältniß ist für alle Sinnesanschauung das nämliche. Raum hingegen ist die Bestimmung des Gegenstandes durch das Jusams menfallen alles gegebenen Mannichsaltigen der äußern Sinnesanschauung in der formalen Apperception, so weit diese formale Bestimmung noch in die Anschauung fällt. Der Raum verbindet also unmittelbar das Gesgebene der Gegenstände, und gehört nur dem äußern Sinne. Für den innern Sinn kann es ihm kein Anaslogon geben, weil da das mannichsaltige Gegebene nicht unmittelbar in der formalen Apperception, sonz dern zunächst im reinen Selbstbewußtsen zusammenfällt.

Warum aber hat die Zeit nur eine, der Raum dren Abmessungen? Dim en sion ist in einer rein anschaus lichen Form das Gesetz der Ordnung der Dinge in ihr, so daß in dem Ganzen der Form die Regel einer einzig möglichen und nothwendigen Anordnung enthalten seyn muß, die sich aber nach einer oder mehreren Dimensios nen erweitert; je nachdem das Gesetz der Anordnung einfach oder zusammengesetzt ist.

Das Eigenthumliche der Zeit ist erstlich, daß sie nur eine Dimension hat, und dann, daß in ihr nur dem einfachen Augenblick der Gegenwart die Realität zusommt, die Vergangenheit ist vorüber, die Zustunft wird erst dadurch, daß sie von der Gegenwart erreicht wird, wogegen im Naum der einfache Punkt nur die Gränze aller Realität ist, und nur der Indez griff aller dren Dimensionen die körperliche Ausdehlenung, das Reale selbst befast. Dies leitet sich so ab.

Die Zeit hat nur eine Dimensiou, weil sie dem für jes de materiale Erkenntniß gleichen Verhältniß zur Einheit der sormalen Apperception entspricht, welches ein eins saches Geseh der Anordnung in ihr bestimmt, so daß der Fortschritt von einem Augenblick zum andern nur durch diese bestimmte Zwischendauer möglich ist, es in der Zeit nur eine Richtung gibt. Dem einsachen Augenblick der Gegenwart kommt aber allein die Realiz tät zu, weil jede andere Existenz zunächst mit dem Ich bin zusammengeseht werden muß, dieses aber selbst mir nur in ins Unendliche mannichsaltigen Zuständen ers scheint.

Der Raum hingegen erfennt fein einzelnes Corres lat des Realen, wie das Ich bin der Eriffeng, und die Ordnung der Dinge wird nicht durch das einfache Berhaltnif gur Form, fondern durch die ins Unendlis che mannichfaltigen Berhaltniffe der Ginneganschauuns gen unter einander bestimmt. Daber die dren Dimens Ramlich 1) eine Dimension ins Unendliche mannichfaltiger gegebener Gegenstände; 2) eine Dimens fion ins Unendliche mannichfaltiger Berhaltniffe Des einzelnen Gegebenen. Die erfte ift die Dimenfion der Lange, die andere die der Richtungen. Die erfte fur fich giebt die fetige Reihe von Punkten in einer Nichtung, die grade Linie, wogegen die zwente die Moglichfeit Des Rrummen (Mannichfaltigfeit Der Berbindung zwener Punkte) bestimmt, durch die Coms bination einer Reihe wachfender gangen mit einer Reihe von Beranderungen der Richtung, welche durch Die fetige Reihe von Linien in der Klache möglich mird.

Durch diefes bendes ware aber noch fein Gefet

der nothwendigen Unordnung der Dinge gegeben, wenn nicht 3) die Dimenfion des feften Berhaltniffes ju dem Standpunkt des felbft im Raume gegenwartigen Beobs achters bingutame, wodurch erft das Gange geschloffen wird. Daber fommt cs g. B., daß, fobald in der Uns Schauung das lette Verhaltnif, etwa die Entfernung Der einzelnen Gegenftande vom Auge nicht bestimmt ift, fich nur die Bedingungen fur die Conftruction der Ges genstände nach zwen Dimensionen finden, fur die Tafel Des Gemaldes oder die Glache des himmelsgewolbes. Die Entfernung der Tafel und die Rundung des Ges wolbes find aber nur willführliche Aushulfe der Ginbils dung, denn eigentlich find nur die Richtungslinien als Schenkel der Scheminkel wirklich gegeben, fo daß der Drt jedes einzelnen Sterns noch um eine gange Dimens fion unbestimmt bleibt, namlich in Rucfficht der Babl irgend eines Dunfts in der gangen unendlichen geraden Linie, welche die Richtung vom Auge nach dem Stein angibt.

d) Durch die Demonstrationen aus reiner Ansschauung entwickelt sich reine Mathematik als apodiftissche Wissenschaft a priori. Die Eintheilung dieser reisnen Mathematik in Arithmetik und Geometrie ist von Käst ner und Andern unrichtig auf den Unterschied discreter und stetiger Größen, von Schulze und Anzdern fälschlich auf den Unterschied von Zeit und Naum zurückzesiährt worden. Wir müssen so eintheilen: Die allgemeinste Thätigkeit der productiven Einbildung ist das Combiniren, von dem alle andern construirenden Thätigkeiten nur Arten sind. Der Nauptunterschied wird hier durch sich em a tische und bild liche Consstruction bestimmt. Die schematische Construction ist

überhaupt bas Ordnen der Combinationslehe re, wovon das Summiren der Arithmetif nur eine besondere Urt ift, namlich Combiniren aleich artis ger Clemente. Die bildliche Conftruction betrifft ents weder den Raum fur Geometrie oder die Beit fur reine Chronometrie. Dag aber Rechnen ber Arithmetif und Zeichnen der Geometrie alsdann bors züglich die weitere Unwendung finden, liegt baran, weil wir durch das Combiniren gleicher Theile in der Bablform überhaupt die Große auf Begriffe brine gen, alfo burch fie allein Deffen fonnen; auf der andern Seite aber die reine Form der Zeit mit ihrer eis nen Dimenfion zu wenig willführliche Conftruction gue lagt. Es beruht daher alle bildliche willfuhrliche Cone ftruction auf der Bemegung im Raume, welche als transcendentale Bewegung, woben nur auf Beschreibung eines Raumes gesehen wird, den Poffus laten der Geometrie, als phoronomifche Bewes gung, woben auf das Berhaltniß gur Beit, d. b., ihre Gefch windig feit mit gefehen wird, den Grunds faben der Phoronomie, und endlich als dnnamische Bewegung, woben auch nach bewegender Kraft ges fragt wird, der Onnamit und Mechanit gu Grunde liegt. Geometrie und reine Phoronomie find noch rein mathematische Wiffenschaften, Dynamif und Dechanif enthalten eine Unwendnng der Mathematik auf Raturs philosophie.

Aus den hier angegebenen anthropologischen Eles menten könnten wir für alle diese Disciplinen der reinen Mathematik eine Deduction ihrer Grundbegriffe und Grundsätz liefern; wir wollen aber hier dieses Geschäft

lieber einer eignen Philosophie der Mathemas tif überlassen.

4) Das Denken und die Bestimmung des Gegenstandes a priori durch analystische Einheit.

#### §. 109.

Das logische Denfen fommt (nach S. 103.) Das durch in unfern Geift, daß wir in der vollständigen Gelbstbeobachtung der Reflexion Die Materie Der Ers fenntniß nur durch materiale Bestimmungen der formas Ien Apperception auffaffen tonnen. hierdurch wird als das oberfte eigenthumliche Berhaltniß des logischen Denkens das der prollematischen, affertorischen und apodiftischen Vorstellung bestimmt, indem hier der dens fende Berftand in der problematischen Borftellung von Begriff, Regel und Princip die formale Apperception in ihren materialen Bestimmungen als Bedingung aufs faßt, die Urtheilstraft in Affertionen, Subject, Sall und lehrfat als das Bedingte der materialen Erfennts nif unterordnet, und endlich das Schlufvermogen nach dem Gefets der transcendentalen Apperception in Urtheil, Schluß und Suffem das Bedingte durch die Bedingung apodiftisch bestimmt.

Indem wir aber diesen Fortschritt vom Uffertoris schen durchs Problemarische zum Apodistischen zu aller Auffassung der Berhältnisse der transcendentalen Apsperception brauchen, so mussen sich in ihm zugleich alle andern Momente der Wahrnehmung, reinen Anschauung und Berbindung mit wiederholen.

Die Wiederholung des Momentes der reinen Un:

schauung giebt die Unterordnung des gleichartigen Befondern unter ein Allgemeines der problematisschen Borstellung, die Unterordnung der Einheit, Viels heit und Allheit der Subjecte unter einen Begriff, der Fälle unter eine Regel, der Lehrsätze unter ein Prinzeip, das Verhältniß der unendlichen Sphäre jedes Begriffes.

Die Wiederholung des Momentes der empirischen Anschauung giebt die mittelbare Vorstellung materialer Erfenntniß durch die materialen Bestimmungen der fors malen Apperception in Bejahung, Verneinung und logischer Disjunction, indem irgend ein Reales der materialen Erfenntniß gedacht wird, durch Vejahung nach seinem Verhältniß zur formalen Apperception, durch Verneinung oder Entgegenschen nach seinem Verhältniß zu irgend einem andern Masterialen der Erkenntniß, und durch die logische Dissiunction mit seinem Gegentheil nach seinem Verhältsniß zum Ganzen der transcendentalen Apperception überhaupt.

Endlich die Wiederholung des Momentes der ges dachten synthetischen Einheit macht sich in dem logisschen Unterschied des kategorischen, hypothetischen und divisiven, der logischen Einordnung, Untersordnung und Bepordnung in Urtheil, Schluß und System.

Wir finden also progressiv hier fur das logische Denken alle die Momente wieder, die sich regressiv oben (§. 48. und 49.) zur theoretischen Ableitung anhoten.

### S. 110.

Die Formen der analntischen Ginheit geben uns Die logischen Grundfage und alles, mas davon ab: bangt. Dagu haben wir die Theorie oben fcon weits lauftig liefern muffen, faben aber auch zugleich, daß Diefe analytischen Formen eigentlich zur Erweiterung Der Erfenntnig nichts bentragen, fondern nur im Diens fte der Refferion find. Auf Bestimmung des Gegens standes machen fie eigentlich unter der Form der Res flexionsbegriffe Unfpruch, indem fie bestimmen, mas einerlen und verschieden, einstimmig oder widerftreis tend ift, was jum Innern ober Meugern eines Gegens fandes, zur Materie oder Form gehore. Doch auch in Rucksicht dieser Begriffe fahen wir schon oben (S. 57.), daß fie keinen eignen Gehalt geben, fondern nur von inftrumentalem Gebrauche fur Die Gelbftbeobachtung im Denfen find. hier endlich haben wir zwen Dos mente der fpekulativen Erfenntniff fennen gelernt, das Denfen der Beschaffenheiten und die Modalitat, an welche die analytische Einheit besondere Unspruche macht.

1) Die aus der Anschauung ausgefaßte Beschafs fenheit wird durch die Formen der Bejahung und Bersneinung im Densen wiederholt. Die Bedingung im Momente der Beschaffenheit ist die Mannichsaltigseit des Gegebenen. Hier wird das Besondere unmittelbar durch Bejahung als Reales ausgefaßt, die sonthetissiche Bestimmung des einen durch das andere benm Zussammenfallen in der Verbindung giebt die Beschränstung jedes gegebenen Realen, als eines Theis les aus dem Ganzen; die analytische Bestimmung des

einen durch das andere im Mannichfaltigen giebt aus der Korm der Bestimmbarfeit von allem durch jedes in derfelben formalen Aprerception die Berneinung und das Gegentheil eines Begriffes. Benn wir alfo nicht nur das eine fur fich, fondern das eine und andere, das Mannichfaltige auf Begriffe bringen wollen, fo bietet fich und die Form der Berneinung gur Bestimmung bes Gegenstandes an, Diefe ift aber eine gang leere analytische Form, mit der in Rucksicht der Bestimmung des Gegenstandes gar nichts gewons nen werden fann. Diese Form der Berneinung ift ins Deffen doch fehr haufig in der Speculation mit falfchen Soffnungen angewendet worden. Das: A ift nicht B, bruckt mir nur das analytische Berhaltniß des Ginen jum Undern aus, wenn bende als mannichfaltig ichon gegeben find; anftatt beffen fucht man gerade Die Mans nichfaltigfeit durch die Regation theoretisch zu erflas ren, und fich fo in Rucksicht des Realen vom Ginne unabhangig zu machen und bloß durch das Denfen zu helfen, indem man das Verschiedene durch Verneinung gen Definirt, in fonthetischen Wiffenschaften fich mit logischen Disjunctionen hilft, oder die Mannichfale tigfeit überhaupt auf einen Dualismus der Ratur gus rucffuhrt, der fich durch den Widerstreit vofitiver und negativer Principien erflaren foll. Es ift zwar in der Logif anerfannt, daß die Erflarung eines Dinges nur Durch fein Gegentheil eine bloße Namenerklarung und nicht Realerflarung fen; dennoch meint man, in der Metaphofit oft mit einer folden negativen Erflarung einen Begriff in feine Gewalt gebracht zu haben. Man erflart g. B. Beranderung in der Zeit durch ein succes fives Senn und Richtsenn der Zuftande eines Dinges;

mit diefer richtigen Namenerflarung laft fich aber über Die Natur des Beranderlichen nichts ausmachen, der Mechfel von Genn und Richtfenn deffelben Buftandes hat fur fich feine Realitat und fallt nicht in Die Beobs achtung, fondern Beranderung ift positiv die Folge Diefes und anderer Zuftande deffelben Dinges, mo Die Mannichfaltigfeit erft vom Ginne erwartet mird. In Rucficht der Gintheilungen finden wir in der Logif oft die falfche Behauptung, nur die logische Dis: iunction fen vollståndige Cintheilung; fie ift vielmehr eben fo gut blofe Rameneintheilung, mit der fur fich nichts gewonnen wird; jede Realeintheilung fann erft von den fonthetischen Bedingungen der einzutheilenden Erfenntniß entlehnt werden, indem nur fo reale Bers Schiedenheit der Qualitaten erfannt wird. Der Schein für diefen angeblich positiven Gebrauch der Berneinung lieat in der Bermechselung des fonthetischen Begriffes vom Widerstreit deffen, was fich nicht verbinden läßt, mit dem logischen Widerspruch eines Begriffes und feis nes Gegentheils und in der Bermechselung der mathes matischen Entgegensetung von Großen sowol mit der logischen Entgegensegung des Positiven und Regativen, als auch mit der dynamischen Entgegensetzung des in Wechfelwirfung begriffenen. Das lettere bat vorzuge lich nachtbeilig auf die Naturphilosophie gewirft. Jede außere endliche Erscheinung ift das Produkt widerftreis tender Rrafte, die fich einander gegenseitig befch rans fen, (als positive Theile in einem dynamischen Gans gen,) von denen aber nicht die eine die andere bloß verneint. Mathematisch entgegengesette Großen find dann die Großen diefer Producte der einen und andern Kraft, von denen jedes durch die negativen

Rablen des andern gemeffen wird, wenn die Rrafte fich nur als Urfach der Bermehrung und Berminderung Des Gleichartigen entgegenstehen. Damit aber über; haupt ein folder Gegenfat und erft moglich werde, bes durfen wir eine vorausgegebene rein finnliche Form der Unschauungen, in welcher Mannichfaltigfeit des durche aus Gleichartigen vorstellbar werde. Diese gange Borftellungsart fann alfo nur da Unwendung finden, wo alle qualitativen Unterschiede rein auf quantitative Berschiedenheiten guruckgeführt werden, d. b., Jin mas thematischer Physik. Schuler der Naturphilosophie bas ben bingegen diefen Gegenfat nach leerer logischer Bes deutung durch die gange Ratur anwenden wollen, und Schelling fehlt darin, daß er die eine Rraft der Ratur nur als die hemmende, schlechthin als die zwente ansieht, da doch bende erst positiv jede nach ih: rer eigenen Ratur neben einander feben muffen, ebe fie einander beschränkend in Entgegensetzung fommen fonnen.

Seine Negel der Entgegensetzung positiver und nes gativer Principien ist brauchbar, wenn es darauf ans kommt, die Erfahrungen in Nücksicht bestimmter Phås nomene, z. B. der Organisation zu sammeln und zu vrdnen. Hier giebt es für das Phånomen eine einheiz mische positive Kraft, wodurch es selbst besteht, z. B. das organisirende Princip der Natur; diese findet sich aber im Ganzen immer in Constict mit andern für dies ses Phånomen fremden, äußeren Kräften, welche wir in Rücksicht desselben als die negativen anschen können. Wir dürsen aber ja nicht vergessen, wie weit der Ses brauch dieser Sprache langt, und daß für die Theorie damit gar nichts gesagt ist. Die Geschichte der Natur

erscheint und durch die Wechselwirfung phosischer Rrafte, die fich einander beschranten und die Buftande Der Substangen andern. Bier hatte es nun erftlich gar feine Bedeutung, die eine Rraft nur als die logische Regation der andern ju nehmen; zwentens aber fame es auch ju feinem Phanomen, wenn die eine der ans bern nur mathematisch entgegengesett mare, fondern dies geschieht erft durch die dnnamische Entgegens febung des Ungleichartigen in der Wech fels wirfung. 3. B. Rraft der Expansion und Rraft der Contraction find fich mathematisch entgegengesett; jede hat aber ihr positives Wesen für sich, denn Erpansion ift Bermehrung des Bolumens und Berminderung der Dichtigkeit; Contraction ift Berminderung des Bolus mens und Bermehrung der Dichtigkeit. Durch den Conflict bender fame es aber ju gar feinem Phanomen, wenn nicht neben der Gleichartigfeit der Producte von benden eine Ungleichartigfeit des Gefetes Statt fande, nach dem fie mirfen, wenn fie nicht, 3. B. nach berichiedenen Gefeten der Berbreitung in die Ferne wirften. Denn in der rein mathematifchen Entges gensetzung giebt die Beschränfung nur weniger von eis nem bon benden, eine bestimmte Erpansion, die eben auch eine bestimmte Contraction ift, oder gar die Rull, wenn bende Krafte gleich find, aber nie eine Bufams menfegung aus benden. Eben fo mare überhaupt feine Geschichte des Beweglichen möglich, wenn nicht neben Der gradlinigen Unnaberung oder Entfernung noch die Schräge Richtung im Raume mare. Deswegen führt Chellings Erposition auf Die gang unmathematische Boraussehung, jedes Endliche als ein beschränftes Une endliches anzusehen; er läßt zwen unendliche Rrafte im

Conflict sich zusammen ins Endliche beschränken, was sich widerspricht. Um allerwenigsten aber kann in der innern Natur des Seistes mit bloß mathematischer Entzgegensehung unbestimmter positiver und negativer Arafte gewonnen werden, wie jest doch oft versucht wird, denn hier ist die Sewalt der Mathematik geringer, und alle Reaction geschieht mit qualitativen Unterschieden des Ungleichartigen im Erkennen und Wollen.

Unser Hauptsat ist hier: die Mannichfaltigseit ist in unser Erkenntnis das erste, was nie bloß gedacht werden kann, sondern immer von der Anschauung ents lehnt wird; jedes eine und andere wird unmittels bar für sich gegeben, und keines kann auf das andere zurückgeführt, sondern nur in einer Einheit des Mannichfaltigen mit dem andern verbunden wers den. Jede Qualität hat in unsrer Erkenntnis ihr gesschiedenes Wesen für sich, ohne mit einer andern indifsserentiirt werden zu können; die Negation dient aber nur der Neslezion, um ben mannichfaltigen schon ges gebenen Qualitäten die eine nur im Verhältniß zur ans dern zu denken.

2) Die quantitative Bestimmung der analytischen Einheit ist die Vielheit des gleichartigen Mannichsaltis gen in der Sphäre jedes allgemeinen Begriffes. Es drückt sich daher nothwendig in der Sphäre jedes Bez griffes die Unendlichkeit und Stetigkeit als allgemeines Gesch der Größe aus. Es sind ins Unbestimmte uns endlich viele einzelne Dinge als Gegenstände jeder Sphäre möglich, und die Stetigkeit dieser Sphären sprechen wir aus durch die bekannten logischen Gesetze der homogeneität, Specification und Stestigkeit der logischen Formen. Nichts kann

fo ungleichartig fenn, daß es nicht in der Sphare ir: gend eines hoberen Begriffes fich nebenordnen liefe. und verschiedenes fann nie fo gleichartig gedacht wer: den, daß sich nicht noch anderes zwischen benden mit fleineren Unterschieden vom einen oder andern denfen liefe. Diese Gesete find volltommen richtige logische Regeln der instematischen Begriffsbildung, welche uns ter jedem Gefet eine befondre unendliche Gubare realer Moglichkeiten bilden, aber ihre Unspruche geben auch nur auf die problematische Borftellung bloger Doglichs feiten. Die Große der Sphare des Moglichen unter iedem Gefet, g. B. der Pflangen und Thierformen uns frer Erde ift unendlich und ftetig, fo daß nicht nur überhaupt unendlich viele Arten, fondern zwischen jes den zwen bestimmten Rebenarten noch unendlich viele 2mifchenarten moglich find, Die Große der Ephare des Mirklichen unter demfelben Gefet bingegen endlich und Discret; es giebt nur eine bestimmte Ungahl von Gats tungen und Arten in Rucfficht der wirflichen Gegenftans De unter jedem Begriff oder Gefet. Es ift auch bier Die Bestimmung des Gegenstandes durch die analytische Einheit gang leer, und gehort nur den Dentformen der Reflerion. Rur den problemarischen Begriff fallt jede gegebene Qualitat unter das Gefet der ftetigen intens fiven Große, und fonnte auch großer oder fleiner ges Dacht werden, fur die wirtliche Erfenntniß aber fann fie in diesem oder jenem Kalle nur unter einer bestimme ten Grofe vorfommen. Wir fonnen also auch jene Gefete nur logisch gur Anordnung der Begriffe braus chen, ohne damit Anspruche an Die Ratur felbft gu machen, welche über den Berth entfernter bevriftischer Maximen hinaus geben, indem die Berschiedenheit der

Dinge in der Natur nicht die stetige Reihe der Untersschiede, sondern nur sprungweis einzelne Stellen ders selben erfüllt, aber auch wegen der ins Unendliche möglichen kleineren Unterschiede, das für uns nicht zu Unterschiedende, ein Verschiedenes senn kann.

3) Alle unfre Erfenntnig ift eine relas tive, in welcher fein Gegenstand fur fich als ein Schlechthin Inneres, fondern immer nur Eins im Ber: haltniß jum Undern, jedes Ding nur fo erkannt wird, wie es fich außert. Denn alle Nothwendigkeit entspringt uns aus fonthetischer Ginheit, (§. 98. 3)) und liegt alfo nur im Berhaltnig, welches das eine mit dem ans dern perhindet. Co erkennen mir Die Materie nur Durch Bewegung im Berhaltniß der einen gegen die ans dere, oder ben der Empfindung im Berhaltniß jum erfennenden Geift; ben Geift aber erfennen wir nur burch fein Berhaltniß zu den Thatigkeiten, in denen er hich wenigstens fich felbft außert; und Gott endlich nur im Berhaltniß gur Welt, Die Welt aber durch Das Berhaltniß aller Dinge gegen jedes. Diese Relativitat ift der analntische Ausdruck der fonthetischen Ginheit; wir werden aber durch ihre Begriffe des Inneren und Meußeren fo wenig ein bedeutendes Gefet fur das Wes fen der Dinge erhalten, als durch die Berneinung und Die Stetigkeit der Begriffsformen. Das Schlechthin Innere eines Dinges ift fein Wefen, fein Meugeres bing gegen ift fein Buffand und der Wechfel feiner Buffande. Sier faßt unfre Erfenntniß immer nur den Bechfel der Buftande vor der Unschauung auf, das Wefen ift bin: gegen nur das nothwendig Vorausgesette in der Form Der fonthetischen Ginbeit. Wir fonnen fie in feiner Er: fenntniß unmittelbar faffen, fur feine aber auch ents

behren. Leibnig versuchte in seiner Monadenlehre Das erftere, indem er meinte, der Ausspruch des Ich im denkenden Wesen zeige ein schlechthin Inneres; wir bas ben dagegen gezeigt, daß diefes Ich auch nur das Berhaltniß eines Dinges ju fich felbft bedeute, wo das Wefen deffelben eben sowohl anderwarts vorausaes fest wird. Sichte und Schelling versuchten umgefehrt, das Ich als bloges Sandeln, die Natur nur als Pro: Ductivitat fest zu halten, indem fie den Wechfel der Bus ftande fich felbst genug fenn ließen, alfo das Heußere schlechthin in ein Inneres verwandelten, oder vielmehr ohne Inneres bestehen ließen, was aber nur durch die Dunkelheit der Sprache den Miderspruch eines Ber: haltniffes ohne etwas, das fich verhalt, verbergen fonnte. Der Schein dafur liegt vorzüglich in unfrer materiellen Weltansicht, wo das Wefen der Maffe das Ununterscheidbare, Gestaltlose, ins Unendliche Theil: bare ift, alle Geffalt und Einheit aber nur durch die außere Berbindung in den Formen phofischer Processe moglich wird.

4) Die Modalitat ist eigentlich das Moment des Denkens, sie nothigt uns zur Resterion durch die Trenz nung der ursprügglichen Form der Erregbarkeit als formaler Apperception von der nur zufälligen Erregung der einzelnen sinnlich materialen Erkenntnis. Dies gab den eigenthümlichen Unterschied des Denkens in den Abstufungen nur asservorischer, problematischer und apodiktischer Vorstellungen, und dieser bestimmt uns für die Bestimmung des Gegenstandes a priori den Wiederstreit der Form und Materie. Die vollständige subsjective Gültigkeit unsver Erkenntnis sinden wir nur dadurch, das wir den einzelnen Gehalt des Dasenns

unter die allgemeine und nothwendige Form des Gesches ordnen und durch diese bestimmen. Dasenn kommt uns nur von der einzelnen Affertion des Sinnes, Nothwendigseit nur von dem allgemeinen apodistischen Gesetz des Verstandes, jedes entspringt aus seiner eigenen subjectiven Erkenntnisquelle, und bender Vereinis gung giebt eine der schwierigsen Ansichten vom Streite des Empirismus und Nationalismus. Die modalische Bestimmung des Gegenstandes a priori durch analytissche Sinheit giebt die metaphysische Verknüspfung der Existenz der Dinge, nach welcher alles Dasenn unter allgemeinen Gesetzen sieht, das Allgemeine die Form in abstracto zum vollständis gen Bestimmungsgrund des Einzelnen allein wirklich gegebenen Gehaltes wird.

Bo liegt da nun das Princip der objectiven Gul tigfeit fur unfern Geift? in der Materie oder in der Form? Allgemeine Gefete, wie: Alle Korper find Schwer, 2+2=4, Jede Beranderung hat eine Urfach, find diefe mabr durch die allgemeine Berknupfung ihrer Bestimmungen, fo wie wir fie durch Speculation auf? faffen, oder nur durch eine Induction im Befen der Dinge, eben weil jeder einzelne Fall mit ihnen gufams menstimmt? Ift jeder einzelne Rorper fcmer, weil Die Regel gilt: alle Rorper find fcmer, ober gilt Die Regel grade, weil jeder einzelne schwer ift? Unvolle ftåndiger fpricht fich das namliche im Streite der Reas liften und Rominaliften aus: ob dem allgemeinen Bes griffe fur fich, oder nur dem einzelnen Gegenffand feis ner Sphare unmittelbar, und dem Begriffe nur durch Den lettern Realitat zufomme? Das Erfte ift rationas liftische, das Andere empirische Boraussetzung. Un:

wendung und Bedeutung hat der Cat, daß alle Rors ver schwer find, doch nur, wenn es wirklich Korver giebt, die unter feiner Bedingung fieben; bon diefen aber hat doch jeder fein eignes Dafenn, was foll nun alfo Die Gultigfeit Des nothwendigen Gefetes fur fich ohne den einzelnen wirklichen Korper bedeuten, beffeht nicht vielmehr das Gefet nur durch jene einzelnen Reas liten unter ihm? Das ift auch nicht wohl moglich, waren die einzelnen Ralle erft Grund der Gultigfeit ber Regel, fo fonnten wir nichts mit Allgemeinheit bes haupten, denn unter feinem Begriff fonnen wir die Allheit der einzelnen Dinge erschöpfen. Wir feben aber doch febr manche Bahrheit im Allgemeinen ein, nur darin besteht alle unfre mathematische sowohl als phis losophische Speculation, nur dadurch fonnen wir über: haupt von Nothwendigfeit fprechen. Was follen uns dann aber jene leeren, fur fich gultigen nothwendigen Formen, die Bedingungen der Exifteng, die felbft nicht existiren ? Eben ein folches Wefen der Dinge nennen wir Ratur, in welchem die nothwendige Gefetmäßige feit uber allem febt, und erft jedem einzelnen unter ibs rer Form feine Bestimmung ertheilt. Das Wefen der Dinge Scheint alfo bier von Raturgesetten, von einer Ordnung nothwendiger aber leerer Formen abzuhängen, welche die oberften Bestimmungegrunde Des einzelnen Dafenns find. Ein foldes Gefet ift felbft wefenlos; aber das unabanderlich Gebietende, dem jedes Wefen unterworfen ift. Das ift es, was wir unter dem Ras men Schickfal denken, und foweit wir das Wefen der Dinge als Matur erfennen, in der Gultigfeit jeder einzelnen allgemeinen Regel, fundigt fich nach der Dro ganifation unfrer Bernunft ein unabanderliches Schicks

fal an, dem jedes wirkliche Befen, felbft die Gotter, unterworfen find.

Diefer Widerstreit der Form und der Materie ift der nachste Grund des hochften speculativen Dualismus in alterer Philosophie, welche zwen unabhangige Un: fånge als Formprincip und als Materieprincip einans Der entgegengefett, ein gestaltlofes, aber aller Geftalten empfångliches uranfangliches Senn und ein gestaltens des Befen. Es ware der Triumph aller rationaliftis fchen Philosophie, wenn fie durch ihr Formprincip alle Materie überwinden, und durch die Form allein alle Realitat im Befen der Dinge begrunden fonnte. Sichte wagte darin einen neuen Schritt, indem er verfuchte, Das Senn herabzumurdigen, und eine Gultigfeit deffen, Dem fein Genn zufommt, über alles Genn zu erheben; doch er mußte den widerfinnigen Gedanten felbft wieder aufgeben. Schelling meint hingegen noch, die lang vergebens gefuchte Form als Substang in feiner absolus ten Identitat feft gu halten, indem er nur dem Allge? meinen und den Formen des Organismus die Realitat giebt. Sobald aber die Dunkelheiten der Sprache ge: hoben fenn werden, wird auch hier wieder die Materie unübermunden neben der form erfcheinen.

Bie wollen wir nun diefen Widerftreit der Mates rie und Form, der Allgemeinheit und Rothwendigfeit mit dem individuellen Dafenn aufheben? Durch das obige Gefet der objectiven Gultigfeit (§. 102.). Jes /2:99 der analytische Berffand, welcher der Refferion bedarf, fann nur gu einer analytifchen Allgemeinheit feiner Ges fege, und nicht zur fonthetifden Allheit feiner Uns schauung gelangen; aber diefe Trennung trifft nur Mos mente der fubjectiven Gultigfeit und der Biederbeob;

achtung. Die objective Gultigkeit der Erkenntniß ges hört nur dem ungetheilten Ganzen der transcendentalen Apperception, weder der leeren Form, noch ihrer Erstüllung, sondern nur dem Ganzen der erfüllten Form. Weder die leere Form des Raumes und der Zeit, noch die bloße Erfüllung derselben durch die Empfindung, sondern nur das Ganze der erfüllten Form der mathes matischen Grundanschauung ist in Beziehung auf die objective Gultigkeit, weder die Regel, noch der Fall unter der Regel in seiner Trennung von ihr, hat die objective Gultigkeit, sondern nur die ungetrennte Berseinigung von benden in der unmittelbaren Erkenntniß der Vernunft.

Es ift der lette Sauptfat, den wir uber die fub: jective Gultigfeit der Erfenntniß fest zu ftellen haben : daß alle metaphyfische Berknupfung der Existent der Dinge, nach welcher das Alls gemeine der Erflarungsgrund des Befons Dern wird, nur durch Abstraction erscheint, und nur Stufen der subjectiven Gultige feit bezeichnet, ohne von objectiver Bes Deutung gu fenn. Der Fehler, um deffen willen Die Rothwendigfeit des Gefetes und das Dafenn des Individuellen nicht zusammen harmoniren wollten, lag alfo wieder nur darin, daß wir unfre Erfenntnig in der Trennung ihrer einzelnen Theile und nicht in ih: rem unmittelbaren Gangen auf das Object bezogen. Co fcheinbar es ift, daß wir mit unfrer erflarenden Phufif das einzelne objectiv von dem allgemeinen Ges fet als Erflarungegrund abhangig machen, fo gehort Doch auch bier alle Claffification einer phyfifchen Theos rie nur zu den fubjectiven Abftufungen Des Bewußte

fenns, und nicht zur objectiven Bedeutung der Erkenntz niß. Denn in der transcendentalen Ups perception ist die Rothwendigkeit nur als Form am Einzelnen der Erfahrung, und das Einzelne ist nur in seiner Berbindung mit allem andern. Also selbst alle theoretische Wissenschaft des progressiven Systems hat es in ihren Beweisen nur mit subjectiven Begründungen zu thun, so lange sie Besonderes durch sein übergeordnetes Alls gemeines bestimmt.

5) Die nur derkbaren Verbindungsformen und die Bestimmung des Gegenstandes a priori durch dieselben.

# §. 111.

Das transcendentale Denken oder die Synthesis der Resterion soll (nach S. 103.) dadurch in unsern Geist kommen, daß die vollständige Selbstbeobachtung die formale Apperception nur durch formale Bestimmungen an materialer Erkenntniß gewahr werden kann; diese formalen Bestimmungen sollen zweytens g ed a cht werden, (und nicht nur angeschaut,) damit die Bestimmung der transcendentalen Apperception erreicht werde, und drittens wir mussen zuerst die Formen der Synthesis so darstellen, wie sie sich zeigen, wenn wir von dem Auffassen, wie sie sich zeigen, wenn wir von dem Auffassen mehrerer in derselben formalen Apperception fortschreiten.

Hierdurch wird als Grundverhaltniß der nur denfbaren Verbindung der Unterschied der Verbindung

Ineinander, Durcheinander und Miteinander als fates gorische, hypothetische und divisive Synthesis bestimmt, indem das Ganze der Erkenntniß hier die nothwens dige Rebenordnung alles materialen in der urzsprünglichen formalen Apperception enthält, welche wir aber nur auffassen können, indem wir erstlich die Einsordnung der einzelnen materialen Erkenntniß in die Form der Einheit, dann die Abhängigkeit des einen Gehaltes vom andern, das Bestimmt sen des Eisnen durch das Andere in der ursprünglichen Bersbindung denken, und endlich diese Abhängigkeit der Theile in einem dynamischen Ganzen von einander als wechselseitig bestimmen.

Da wir aber dieser Verbindung uns nur denkend bewußt werden können, so muffen sich ben der Vorstels lung derselben auch die andern Momente in der gedacht ten Erkenntnis wiederholen.

Die Wiederholung des Momentes der reinen Ansschauung giebt hier die Vorstellung der Größe durch Denken, (im Gegensaß der Anschauung). Hier steht die anschauliche Verbindung als Zusammen se gung, in der das Mannichsaltige nur zufällig zusammenkommt, der nur denkbaren Synthesis der nothwendizgen Verknüpfung gegenüber. Das Denken der Zusammensetzung ist die Vorstellung der Allheit, oder der gemessenen Größe, zu der als einem Ganzen der Erkenntniß wir nur gelangen können, indem wir von der Aussassung einer einzelnen materialen Erkenntznis einer benannten Einheit ausgehen, und in der Ausammensassung mehrerer materialer Erkenntnisse Der Vielheit der Theile diese als das Vedingte durch die Vedingung der Einheit als des Maaßes bestimmen.

Für die Wiederholung des Momentes der empirisschen Anschauung giebt hier die Auffassung die Vorstellung einer Realität, die Zusammensassung aber die Vorstellung der Endlichkeit oder der Beschränkts heit jeder gegebenen Realität, welche Beschränktheit wir als den Widerstreit einer Realität mit der andern durch Entgegensesung denken mussen, indem in demsels ben All der Realität jede einzelne die ihr widerstreitens de negirt.

Für die Wiederholung des Momentes des Denkens giebt hier die Auffassung eines einzelnen Materials die Vorstellung vom Zustand eines Dinges, die Zusams menfassung mehreren Materials die Mannich faltigs teit seiner Zustände, (oder Veränderung) und die Bestimmung gegen die transcendentale Appersception die Vorstellung seines nothwendigen Wesens. (Um die Uebereinstimmung dieser Vorstellungsarten mit der modalischen Bestimmung der intellectuellen Synthessis zu verstehen, braucht man nur die Ertlärungen zu vergleichen: die Besonderheit eines Gegenstandes in Rücksicht seines Zustandes ist seiner Austände überspaupt die Sphäre seiner Möglichkeit; — in Rücksicht seines Wesens seine Nothwendigkeit.)

Nach dem Unterschiede der vier Momente enthält daher unfre gedachte Erfenntniß folgende Sys fteme von Grundurtheilen.

1) Die empirische Anschauung giebt in unmits telbar gewissen Saten die Thatsachen der Erfahrung als Material für die Naturbeschreis bung.

- 2) Die reine Unschauung giebt die demonstrits baren Uriome der reinen Mathematif.
- 3) Die analytische Einheit giebt die Grund fage ber Logif.
- 4) Die synthetische Einheit giebt die nur ded us cirbaren Grundfäge der metaphysischen Raturwissenschaft.

Wir feben fogleich auch ein, warum in der Aus: führung diefer Wiffenschaften das Syftem der Wiffens Schaft des bloken Dentens als Philosophie fategorisch, das der reinen Unschauung hppothetisch und das der empirischen Unschauung conjunctiv (S. 68.) ausfallen mußte. Die Wiffenschaft durch bloges Denfen fann uns namlich in ihren Grundfaßen nur in urfprunglis chen materialen Bestimmungen der formalen Appers ception jum Bewußtfenn fommen. Diefe Grundfage find also nur deducirbare Erfenntniffe a priori, in welchen wir ben der materialen Bestimmung der formas Ien Apperception, alfo ben dem Momente der Auffass fung in die Form stehen bleiben, welches eben das fas tegorische Verhaltniß der Einordnung ift. Zwentene, Die Mathematik erkennt anschauliche formale Bestims mungen an gegebenen Materialen der Erfenntnif, ibr Moment ift alfo beständig das der Zusammenfassung des einen und andern in der Form, fo daß eine Bedins gung ber Zusammenfaffung a priori als Regel vieler Busammenfaffungen gegeben ift, nach dem bopothetis Schen Berhaltniß der Unterordnung. Drittens, die em: pirifche Unschauung liefert ihren Gehalt fur die Rebens ordnung in der transcendentalen Apperception unmits telbar; ibr Enftem muß also das conjunctive der Res benordnung fenn, nur daß fie fich die Regel der Ber:

bindung nicht felbst geben fann, sondern sie erst von Philosophie und Mathematik erwarten muß, denen sie dagegen die Aufgaben einer theoretischen Naturwissens schaft stellt.

### S. 112.

Mit den Formen der nur denkbaren Verbins dung treffen wir nun auf die Grundlage des mes taphysischen in der Erkenntniß, für welches wir §. 89. das Kantische System der Kategorien als das System der Grundbegriffe aufgesunden haben. Wir kommen also hiermit auf die Hauptaufgabe unsrer Deduction: nachzuweisen, warum grade dieses System von Grundbegriffen der metaphysischen Erkenntniß in unsrer gedachten Erkenntniß bestehe, und wir erhalten diese Nachweisung regelmäßig, wenn wir nur dem hier eingeleiteten Gedankengang weiter folgen.

Der Zweck des Sanzen liegt eigentlich allein in dem metaphysischen Moment des Verhälts nisses, durch welches die nothwendigen Verbinduns gen selbst vor das denkende Bewußtsenn gebracht werz den. Um aber in dieser Weise uns der nothwendigen Einheit oder des Sanzen unsver Erkenntniß bewußt werden zu können, mussen wir die Selbstbeobachtung zum Vewußtsenn in der haupt steigern, und also auch alles anschaulich Gegebene erst denkend auffassen. Darum wiederholen sich hier alle vier Momente. Ferz ner unser Vewußtsenn kann in der Zeit nur ausgehen von der Auffassung eines bestimmten Schaltes in der Erkenntniß, von da sich zur Zusammensassung mehreren Schaltes fortsühren, und so endlich die Vorstellung eines Ganzen erreichen. Daher muß in jedem Moment

fenn 1) ein Begriff der Auffassung des Gehaltes in die formale Apperception, wodurch wir vom empirisschen Bewußtsenn zum denkenden Bewußtsenn übers haupt geführt werden; 2) ein Begriff der denkenden Zusammenfassung mannichfaltigen Gehaltes; und 3) ein Begriff von der nothwendigen Bestimmung des Zusams mengefaßten im Ganzen der transcendentalen Appersception. Bergleichen wir nun hiermit die Tafel der Kategorien S. 89. und genauer die Beschreibung dersels ben im Syst. der Metaphysik S. 31—36, so erklären sich alle besonderen Berhältnisse in ihr.

- 1) Durch die Großenbegriffe denken wir die reinanschaulichen Bestimmungen der Gegenstände. So wird Einheit der Begriff der denkenden Auffast sung des reinanschaulich erkannten Gegenstandes; Bielheit der Begriff der Zusammenfassung mehrerer und Allheit der Begriff des aus vielem zusammen; gesesten Ganzen.
- 2) Durch die Beschaffenheitsbegriffe densten wir die sinnesanschaulichen Bestimmungen der Gegenstände. Der als materiale Bestimmung in die sormale Apperception denkend aufgefaßte anschauliche Gehalt giebt die Begriffe von Realitäten, welsche wir in der denkenden Zusammensassung durch Berene in ungen von einander unterscheiden, und im Sanzen der Erkenntniß nur als beschränfte Theile zusammenordnen können.
- 3) Das Moment der Modalität gehört nur der Mittelbarfeit alles denkenden Bewußtsepns. Daber ift hier der Begriff der Auffassung Dasen n oder Wirte lichteit als Begriff von der Bestimmung der Existenzeines Gegenstandes nur gegen die Sinnesanschauung;

der Begriff der Zusammenfassung Möglichfeit als Begriff von der Bestimmung der Existenz eines Gegensstandes nur gegen die formale Apperception; der Besgriff des Ganzen aber Nothwendigseit als Besgriff von der Bestimmung der Existenz eines Gegensstandes gegen die Einheit der transcendentalen Appersception.

4) Die Berbaltnifbegriffe muffen die nur denkbaren Berbindungen felbst denken als Berknupfung der Existent der Dinge in der nothwendigen Einheit des Gangen aller Dinge. Um dabin ju gelangen, bedurfen wir erstlich ein Berhaltniß der Auffasfung des gegebenen Gegenstandes in die urfprungliche formale Apperception. Dies ift das Verhaltnig von Wefen und Eis genschaft (Gubfifteng und Inhareng). Die anges Schauten Vefchaffenheiten find nur Gigenschaften der Befen. Wir gelangen gur Erfenntniß der Wefen felbft, wenn wir von der empirischen Auffaffung gur nothwens Dia bestimmten fur die transcendentale Apperception durchzudringen bermogen. Wir bedurfen zwentens cis nes Berhaltniffes der Zusammenfaffung mannichfaltiger in ihren Eigenschaften erfannter Wefen gur Berfnus pfung der Exifteng derfelben in nothwendige Ginheit. Dies ift das Berhaltnif von Urfach und Birs fung. Endlich das Berhaltniß des Gangen ift bier Das Berhaltniß der Gemeinschaft der Theile im Gangen, welches wir nur durch die Bechfelfeis tigfeit des vorigen als Wechfelwirkung denken fonnen.

In den Momenten der Anschauung denken wir die Anheit unmittelbar durch vielfache Wiederholung der

Ginheit, Die Beschränktheit durch Berneinung am Reas Ien, weil die Form der Berbindung in die Unschaus ung fallt. In den Momenten des Denkens bingegen fann die Form der Verknupfung nicht unmittelbar auf gefaßt werden, sie zeigt sich erft, indem ich das Eine gum Undern hingusete, in der Form des Urtheils, durch welches ich die Berknupfung ausspreche; daber Die Correlate in den Momenten des Denkens. Alle dynamische Gemeinschaft wird durch die Wechselwir: fung der Befen gedacht; aber sowohl die Befen als Die Urfachen fann ich nicht fur fich, sondern nur durch das Berhaltniß zu Eigenschaften und Wirkungen auf: faffen. In gleicher Beife kommt die modalische Bes ffimmung erft mittelbar zum Gehalt der Erfenntnif bingu; Daber Die Biederholung der qualitativen Ente gegensetzung der Bergleichung fur jede Rategorie, nams lich moglich und unmöglich, Dafenn und Richtsenn, nothwendig und zufällig.

### S. 113.

In der Tafel der Rategorien stehen nur die hoch; sten Abstractionen der nur denkbaren Formen der Ber; bindung unter den Bedingungen der vier Momente. Ben der Anwendung auf die Erkenntniß enthalten sie (Syst. d. Met. S. 36.) eigentlich zwen Verbindungs; formen, nämlich die reinanschauliche Größensorm der Zusammensetzung der Dinge in Zeit, Naum und Zahl, und die metaphysische Verhältnissform der Verknüspfung der Existenz der Dinge. Die Verknüpfung zur gegebenen Zusammensetzung hinzuzubringen, ist das ben dann die Sache des Denkens, denn unser Verwustz

fenn geht von der gegebenen Anschauung aus und muß zu dieser erst die Denkform der metaphysischen Berbins dung hinzubringen.

So entwickeln fich bor unferm Bewußtfenn zwen Enfteme der Unwendung der Rategorien. Bunachft geht die Reflexion bon der gegebenen Unschauung aus und leat die Verbindung an diese als eine formale Bestimmung Des gegebenen Gehaltes der Erfenntnif. So entwickeln fich die metaphyfifchen Princis pien unfrer Raturerfenntnig. Durch das Sange Der Erfahrung erfennen wir die Gine nenwelt als das Gange aller Begenftande gegebener Anschauungen unter den Bedingungen der mathematis fchen Zusammensetzung jett im Denken auch noch den Gefeten eines dynamischen Gangen der nothwendigen Berknupfung aller Existent der Dinge in ihr unterwors fen. Go enthalten die Raturgefete aus den mathes matifch ichematisirten Rategorien die Bedingungen a priori fur die Moglichfeit der Erfah: rung.

Geht hingegen die Reflexion nach der Ausbildung dieser Naturbegriffe von der Vorstellung der Einheit und Nothwendigkeit selbst aus, so zeigt sich diese nicht nur als Bedingung des gegebenen, sondern alles irgend zu gebenden Gehaltes der Erkenntniß, und aus dieser Selbstständigkeit der Einheits: Principien entwickelt sich dann die ide ale Ansicht der Dinge.

Natur und Idee geben so die zwenerlen sich oft widerstreitenden Principien, denen wir die Dinge unterordnen mufsen. Bende in Berbindung mit eins ander muffen wir also der Urtheilstraft für die metas

phyfische Beurtheilung der Dinge vorschreiben. Daher erhalten wir hier dren Aufgaben:

1) Die Principien der Metaphysit der

Ratur,

2) die Principien der speculativen Ideenlehre, und

3) die regulativen Maximen für die Unsterordnung unfrer Erkenntniß unter diese benden nachs zuweisen.

# 3 wente Abtheilung.

Deduction der Principien für die Lehre von der Natur.

### S. 114.

Für unfre jetige Aufgabe, Die metaphpfischen Grundfate der Naturwiffenschaft zu deduciren, fallt der Gedankengang gang mit dem bon S. 89. und Enft. D. Met. S. 48. 49. jufammen. Die metaphpfifche Ras turerfenntniß ift eine formale Bestimmung an dem ges gebenen Gehalt der Unschauung. Run liegt die ans Schauliche Erfenntnig in der unmittelbaren Erfenntniß Der Bernunft ichon nothwendig bestimmt in der Form. Ben der Ausbildung der gedachten Erfenntniß muffen fich also dem Bahrheitsgefühl die Rategorien in diefer ihrer nothwendigen Verbindung mit anschaulichen Be: ffimmungen als die Bedingungen der Rothwendigfeit fur die Berbindung der Erfahrungen zeigen. Dadurch ftellt fich alfo die Lehre vom mathematischen Schematismus (S. 89. b. 2.) jugleich als Des duction der Principien der Metauhnfif ber Ratur dar, indem der Große nach die Unwends barfeit der Ariome der reinen Anschauung, und der Beschaffenheit nach die der Unticipationen der Bahre nehmung auf Die Erfahrung metaphofisch gefordert wird; der Modalitat nach die Postulate des empieis fchen Denkens eine bloge Kolge der mittelbaren Ausbils bung der gedachten Erfenntnig werden, und endlich bem Berhaltniß nach die Aualogien der Erfahrung als

die eigentlichen metaphpsischen Kriterien gelten, welche uns die hochsten leitenden Maximen an jene Inductios nen geben, vermittelst deren wir die Naturgesetze bes stimmen.

In der transcendentalen Apperception muß die mathematische ursprüngliche Einheit der Zusammen; setzung allen gegebenen Schalt der Sinnesanschauung nothwendig verbinden. Dieses verbundene Ganze der Zusammensetzung aber auch nothwendig unter die nur denkbare Einheit der nothwendigen Verknüpfung aller Existenz sallen. Dieses System der metaphysischen Grundsätze der Naturwissenschaft bringt uns daher die Verknüpfung der Existenz des unter den mathematischen Formen der Zusammensetzung gegebenen in abstractozum Vewustsen, indem das Schema der Zusammenssschung, die Kategorie der Verknüpfung gehört.

## §. 115.

Durch die Deduction dieser Gesche gewinnen wir einerseits, daß wir ihre unvermeidliche Anwendung in unsern Erkenntnissen nachweisen, und andrerseits, daß wir den Fall zeigen können, auf den sich ihr Gebrauch beschränkt. Die Bernünstigkeit unsrer Erkenntniß giebt ihr durch das Gesch einer ursprünglichen sormalen Apperception durchgängige Berbindung und Rothwenz digkeit, die Sinnlichkeit unsrer Vernunst läßt aber das unmittelbare Ganze ihrer Erkenntniß erst durch das Zussammensallen mannichsaltiger materialer Erkenntnissen die ursprüngliche sormale Apperception entstehen. Indem wir uns nun durch innern Sinn und Restexion der norhwendigen Berbindung an dem gegebenen Manznichsaltigen bewußt werden, erhalten wir diese Gesche

der Naturnothwendiakeit. Wir antworten vermittelft unfrer Deduction erfilich benen, die auf empirische Beife den Gebrauch der Rategorien nicht gelten laffen wollen, weil fie und die Grundfate aus ihnen nicht demonftrirt werden fonnen, indem wir, mit Rant gu reden, ihre Gultigfeit fur alle Gegenftande der Erfah; rung darthun; denn wenn fie gleich nicht durch die Unschauung in unfre Erfenntnig tommen, fo find fie doch eben fo ursprunglich in der Erkenntniß als die Uns fchauung, fie entspringen aus einem Berhaltnig, une ter deffen Bedingung jede und ju gebende Unschauung feht. Zwentens aber enthalten fie doch nicht das gange Gefes der Ginbeit in unfrer Erfenntnig, fondern nur Die Formen der Ginheit an der finnlichen Beschranfung unfere Erfennens; wir feben alfo gegen die Meinung derer, welche mit diesen Begriffen allein das Wefen der Dinge ergrunden wollen, daß ihre Gultigfeit nur auf Gegenftande der Erfahrung geht, und nur als Form jur Ginneganschauung hinzufommen fann.

Unter diesen Gesetzen wird die vollständige nothe wendige Verknüpfung der Gegenstände der Ersahrung durch die dynamischen Grundsäge der Beharrlichkeit, der Wesen, der Bewirkung und der Wechselwirkung bestimmt; sie beruht also zuletzt auf dem Gebrauch der Rategorien, Wesen und Ursach, indem wir durch Wessen ein letztes Substrat des Seyns erhalten, an dem alles Werden sich bewegt; durch die Ursach aber auch alles Werden dem Gesetze der Nothwendigkeit unterswersen. Da diese Rategorien das nun eigentlich sind, was durch Vegriffe über die Anschauung zur Naturers tenntnis hinzusommt, so mußte alle dogmatische Spesculation eigentlich auf sie ausgehen. So sinden wir

Diese Speculation denn auch wirklich in einem bestane Digen Rampfe, Der bald ihren Gebrauch zu rechtfertis gen, bald wieder ihn zu vermeiden fucht. Auf der eis nen Seite belebt ihre Bereinigung im Begriffe der Grundfrafte das lette Biel aller theoretischen Ratur, wiffenschaft, auf der andern wird eben diefer Begriff als eine leere und unfruchtbare Spieleren verachtet. Bir feben, daß jeder Berfuch, Substang und Urfach nach blogen Begriffen durch Reflexion, oder aus blos fer Vernunft durch intellectuelle Unschauung zu behans Deln, fehlschlagen muß, denn fie gehoren zwar ber reinen Bernunft, finden aber doch nur durch die Bahr: nehmung ihre Unwendung. Indem aber doch im Bes ariffe der Subftang die Erifteng eines Dinges im Ber: haltniß gur unmittelbaren Erfenntnig der Bernunft überhaupt, und nicht nur im Berhaltniß gur einzelnen Unschauung bestimmt gedacht wird, fo mußte jeder Philosoph, der dogmatisch ein neues Enftem aufftellen wollte, zuerst an diesen Begriff gerathen, und durch eine genaue Bestimmung Deffelben fein Enftem gu bes grunden fuchen. Co fing in der neueren Philosophie Descartes feine Speculation mit einer Untersuchung ber Substang an; Spinoga legte feinem gangen Sy ftem den Begriff einer einigen und bochften Gubftang ju Grunde; Leibnit wiederholte in feiner einfachen, vorstellenden Monade den namlichen Begriff, und Schelling legte ebenfalls diefes, was alles ift, und in dem alles ift, als absolute Bernunft seinem Enftem gu Grunde. Weil aber bierin gar feine Bedingung der Mannichfaltigfeit des Existirenden liegt, fo mußten alle Diefe Berfuche dadurch miftlingen, daß fie von der Einheit des denkenden Berftandes nie zur Mannichfals

tigfeit des Sinnes binuber fommen fonnen, fo viel fie fich auch bemuben mogen, den unmittelbaren Gebrauch des Begriffes der Urfach zu vermeiden. Rur durch Die Verbindung von Urfach und Wirfung wird uns die nothwendige Vereinigung des Ginen mit dem Undern in feiner Mannichfaltigfeit moglich. Diefe Form laft fich von Seiten des Berffandes aus feiner andern abs leiten, ohne den Ginn aber nirgends anwenden. Wir brauchen fur eine finnlich bedingte vernünftige Erkennte niß der Belt, den vereinigten Gebrauch der benden Begriffe bon Gubffang und Urfach, um fo die Einheit einer Sinnenwelt durch die Wechselwirfung ihrer Subs ftangen zu begreifen. Daber ging denn der Stepticiss mus, welcher auch nur im Raisonnement aus Begrife fen einen Weg gur Begrundung feiner Urtheile fannte, namentlich ben hume und. Menefidemus davon aus, daß ohne den Begriff der Urfach gar feine nothwendige Berbindung der Erifteng mannichfaltiger Gegenstände ju erhalten fen, aus bloffen Begriffen fich aber nie mers De einsehen laffen, wie das Dafenn eines Dinges als Wirkung von dem Dafenn eines andern davon verschies Denen, Der Urfach abhangig fenn tonne. Wir hingegen feben, daß von einem Beweise in Rucfficht des Ges brauches diefer Begriffe gar nicht die Rede fenn fann; das Moment der Deduction aber, wodurch bende in unfre Erfenntniß fommen, in der Sinnlichfeit unfrer Bernunft liegt.

Es find also alle diese Begriffe der Naturnothwens digkeit von gegrundeter unvermeidlicher Unwendung in unsere Erkenntniß, aber nur in einem beschränkten Tele de. Ihr oberster Begriff ist der einer Erscheinung, einnes Gegenstandes der Sinnenwelt; sofern wir uns über

:

diesen erheben, erheben wir uns zugleich über diese Gesche der Natur; dies geschieht aber, indem wir die Einheit und Nothwendigkeit unmittelbar für sich aufs fassen, und nicht nur als Form an dem sinnlich geges benen Materialen.

### S. 116.

Um die Beurtheilung Dieses Gegensages auf das Bestimmteste vorzubereiten, bedürfen wir noch einer naheren Erörterung einiger Formen der Naturnothwens digfeit.

Der oberfte Begriff des gangen Spftems ift der ber Ratur und die hochfte Formel: Die Ginnenwelt ift eine Belt unter Raturgefeten, d. h., das Dafenn der Dinge in ihr ift in durchgangiger phyfischer Berknus pfung durch feine metaphpfische Vereinigung unter alls gemeine Gefete, denn unter Ratur verfteben wir das Dafenn der Dinge nach nothwendigen und allgemeinen Gefeten. Rach dem Befen unfrer Bernunft fann ihr also aus sinnlicher Anschauung gar feine andere als Maturerfenntnig ents fteben, denn fie gicht zu jeder Anschauung unvers meidlich die Einheit und Rothwendigfeit bingu, und verbindet fo das Gange aller gegebenen finnlichen Ers fenntniffe unter den gleichen Gefeten. Diefe muffen fich in den Gegenständen als die Regel eines unvers bruchlichen Mechanismus ausnehmen, wo aus dem ger gebenen Augenblick der Gegenwart die gange Bergans genheit und Butunft fich mit Rothwendigfeit berechnen lagt; denn es ift die einschrantende Bedingung unfere Befens, daß wir dem entgegen gar feiner Erfenntniß empfänglich find. Es ift junachft nur die Einheit und Ursprünglichkeit meiner Selbstthätigkeit im Erkennen, welche sich als Bestimmung des Gegenstandes a priori als Naturnothwendigkeit gleichsam in die Welt hinaus projicirt.

In Rucksicht der einzelnen Gesetze mussen wir hier vorzüglich genau den Hauptunterschied der mathematisschen und dynamischen Grundsätze ins Auge fassen, von denen die ersten das Gesetz der Jusammensetzung des gegebenen Mannichfaltigen, die andern das Gesetz der Berknüpfung der Existenz der Dinge aussprechen.

Das Erfte, mas die Bernunft ben der Erfenntniß der Sinnenwelt zur Empfindung hinzuthat, mar die mas thematische Zeichnung, welche ber figurlichen Ennthes fis der productiven Ginbildungsfraft gehort. Dadurch entsteht eine nothwendige Busammensehung der Gegens ftande in Raum und Zeit, deren wir uns unter ben Gefegen der Stetiakeit, Der Zahl und Des Grades ber wußt werden. Die dnuamischen Grundfabe bingegen geben über diefe blofe Bufammenfegung der Dinge bins aus ju einer nothwendigen Berfnupfung ihrer Erifteng, indem fie die Existen; der Gigenschaft mit der ihrer Subftang, in der fie ift, oder die Erifteng der Wirs fung mit der ihrer Urfach, durch die fie ift, verknupfen, fo daß der gange Wechfel der Erfcheinungen durch eine Wechselwirfung der Substanzen besteht, in welcher jede mit ihrer Rraft auf alle andern einfließt.

hier ift die Art der Berbindung im einen und ans dern Fall fehr verschieden. Raum und Zeit sind frens lich nothwendige Formen der Zusammensehung; daß aber die Dinge im Raume gerade so neben einander stes hen, wie ich sie finde, hat noch etwas Zufälliges, und kann auch anders gedacht werden; dagegen ist die volls

ståndige Nothwendigkeit erst Eigenthum der dynamischen Berknüpfung. Was ich als Ursach und Wirkung, oder als Substanz und Eigenschaft verbunden denke, hat gar keine Zufälligkeit der Verbindung mehr, sondern es wird seiner Existenz nach so vereinigt vorgestellt, daß diese Vereinigung nicht verändert werden kann, ohne vernichtet zu werden.

So findet in unfrer Ertenntnig eine vollståndige nothwendige Verfnupfung nur fur die Erifteng der Dinge Statt, wenn ibr Dafenn einmal gegeben ift, fur ibr bloßes Zusammentreffen aber nur eine mas thematische Bufammenfegung. Der Magnet 3. B. gieht mit Rothwendigfeit das Gifen an, welches ihm nabe gebracht wird; aber es ift jufallig fur bende, baß fie gerade neben einander ju liegen fommen. Es findet zwar allerdings eine gleichformige und durchgans gige Rothwendigkeit in den Bestimmungen der Dinge in der Ratur Statt, über welcher die Bufalligfeit der Busammenfetzung aus der Erfahrung zu verschwinden Scheint; denn die nothwendige Berknupfung der Eris fteng der Dinge unter einander faßt alles unter ihre Ges walt, indem fie das Dafenn in der folgenden Zeit von der in der vorhergehenden abhangig macht. Es ift darin aber Doch nur die Existeng der Dinge und nicht ihr Gegebenfenn felbft nothwendig verbunden, (fonft ware überhaupt feine Beranderung möglich,) für jeden Augenblick der Zeit fur fich ift das Berhaltniff der Zusammensetzung, g. B. der Rebenordnung im Maume, daß Sonne, Erde und Mond gerade in dies fem Augenblick in Diefer Lage gegen einander feben, Doch nur etwas Zufälliges; jeder Augenblick entlebnt

bier feine Nothwendigfeit nur bon etwas außer ibm, namlich dem borbergegangenen, durch den Zusammens hang der Erifteng in benden. Und fo bleibt die Bus fammenfegung der Dinge felbft im Gangen doch etwas sufalliges, Da fie in jedem Augenblick fich aus dem vorhergehenden herschreibt, feiner aber als der Une fangsaugenblick Schlechthin gilt. Rur fur Die Berechs nung verschwindet diese Bufalligfeit, indem ich irgende wo eine Gegenwart als das erfte Gegebene ansche, und nun von diefer aus mit Nothwendigkeit sowol vors warts die Bufunft, ale ruckwarts die Bergangenheit bestimmen fann. Ungeachtet alfo ber metaphnfifchen Berknupfung des Wefens der Dinge unter allgemeinen und nothwendigen Gefeten, ungeachtet der phyfifchen Berknupfung eines jeden Gegebenen mit jedem andern, und endlich ungeachtet des nothwendigen Ablaufs jes Der einmal angefangenen Begebenheit durch die Zeit: fo bleibt und doch eine Bufalligfeit in der Busammens fegung des einen mit dem andern in derfelben Zeit ftes hen, welche ich die Zufälligkeit der mathemas tifden Bufammenfegung der Erfdeinuns gen nenne. Ihr Grund lagt fich aus der Organifas tion unfrer Vernunft leicht nachweisen. Das Gefet der Einheit und Rothwendigfeit fommt aus dem De fen der Bernunft felbft gur Erfennenig bingu, Die Mannichfaltigfeit der Gegenftande hingegen erhalten wir nur durch die Unregung des Ginnes jur Unschaus ung, wo das Gefet der Erregung und der Unordnung Der empirischen Unschauungen neben einander nicht in Der Bernunft, fondern in demjenigen Meußeren liegt, was auf den Sinn wirft; es ift alfo fur die Vernunft subjectiv zufällig, wie in Der empirischen Anschauung der Inhalt der Erkenntniß zusammenkommt, wie das Eine bier zum Undern bingufallt. Wodurch eben die Beschaffenheit der mathematischen Formen der Berbins dung bestimmt wird, die wir oben gefunden baben, wo zwar alles, mas gegeben mird, unter den Bedins gungen der Zusammensegung in Raum und Zeit fteben muß, fur das Bufammenfallen des Ginen jum Undern der Materie nach in einem ungetheilten Zeitmoment aber fein Gefet in der Bernunft liegen fann; vielmehr muffen diese Formen fo beschaffen fenn, daß in ihnen ein Kortschritt von einem zum andern immer weiter moglich bleibt, ohne je ein geschlossenes Ganges zu ers reichen, was fich dann in der Unendlichfeit des Raumes und der Zeit ausdruckt. Wir erhalten alfo durch die Gefete der Raturnothwendigfeit Die Form einer volls ftandigen nothwendigen Berfnupfung aller in der Gins nenwelt wirflich gegebenen Gegenftande, aber unter der Bedingung einer jederzeit möglichen großern Erweiterung des Inbegriffs Diefes wirflich Gegebenen, fo daß die erfte Busammenfegung der Gegenftande in Diefer Belt immer etwas Bufalliges bleibt.

Was fagt aber eigentlich diese Zufälligkeit? Die altere Metaphysik nennt erstlich dasjenige zufällig, was nur als Folge eines andern ist; dann ist Zufälligkeit und Dependenz eines Dinges einerley, eine Wortbes deutung, die wir hier nicht suchen. Im eigentlich mos dalischen Gegensaß gegen das Nothwendige hingegen erklärte man: Zufällig sey dassenige Dasenn, dessen Richtseyn möglich ist; dagegen haben wir erinnert, der Unterschied des Möglichen, Wirklichen und Nothwens digen sey nur ein subjectiver der Auffassung: für die vollständige Erkenntnist des Gegenstandes sey alles mit

Mothwendigfeit bestimmt: Diefer Begriff Des Bufallie gen bliebe alfo ohne Unwendung. Sier aber foll er Doch Bedeutung erhalten. Für uns ift Nothwendigfeit als Kategorie die Bestimmung der Erifteng eines Ges genftandes durch die Einheit der transcendentalen Alp; perception, Bufalligfeit als ihr Correlat bingegen Die Bestimmung der Erifteng eines Gegenftandes nur gegen Die einzelne materiale Erfenntnif. Run fallt aber jes De einzelne materiale Erfenntnif, fo wie fie gegeben wird, unmittelbar in die formale Apperception, und bestimmt alfo ihren Gegenstand mit Rothwendigkeit; ift fie aber noch nicht gegeben, fo bestimmt fie ihren Gegenstand weder zufällig, noch nothwendig; wie foll alfo bier noch eine Unwendung des Begriffes vom Bu: falligen Statt finden ? Mur dadurch, daß die Beftims mung der gegebenen materialen Erkenntniß gegen die ursprungliche Form nur auf eine beschrantte Beife Statt findet, fo daß eine beschranfte Noth: wendigfeit in anderer Ruckficht als Bufalligfeit beur! theilt werden muß (und die Borftellungsweise derfelben folglich nur einen subjectiven Werth erhalt). Gine folche Beschränfung druckt fich aber eben in der Stes tiafeit und Unendlichkeit der rein anschaulichen Formen aus, fo daß hier das Befen der Dinge in der Ratur Darin jufallig bleibt, daß jedes einzelne Dafenn in eis ner Reihe ohne Unfang und Ende immer wieder unter der Bedingung eines andern fieht. Bon jedem einzele nen gegebenen Zeitpunft aus ift die Geschichte ber Welt durchaus nothwendig bestimmt, fur die Zeit über: haupt aber wird fie gufollig, weil in ihr feine erfte Quelle, fondern immer nur Ableitung und Abfluß ges funden wird. Doch hiermit treffen wir schon das verbindende Glied der naturlichen und idealen Unficht der Dinge.

#### §. 117.

Wir sind S. 114. mit der Deduction der Erunds saße der metaphysischen Naturwissenschaft noch nicht zu Ende gefommen, vielmehr muß die Kategorie außer der allgemeinen Zeitbestimmung, auf welche wir allein Rücksicht nahmen, noch besonders für die außere Natur durch die reine Form des Naumes, für die innere durch das Selbstbewußtsenn a priori bestimmt senn. Diese Verhältnisse mussen hier noch näher entwickelt werden.

Die außern Unschauungen fallen unmittelbar in Die rein anschauliche Form des Raumes zusammen; Die Gegenstände derfelben vereinigen fich alfo gu einer volls ftandigen mathematischen Zusammensetzung im Raume. Dem innern Sinn liegt hingegen als Form des gegebes nen Mannichfaltigen der innern Unschauung nur jenes reine Gelbsibemußtfenn ju Grunde, welches nicht aus der mathematischen Berbindung entspringt, sondern unmittelbar als eine eigne der Refferion gu Grunde lies gende materiale Bestimmung der unmittelbaren Erfennts niß vorfommt. Diefer Unterschied des Raumes und Des reines Gelbitbewußtfenns macht einen fehr bedeus tenden Unterschied der außern und innern Raturlehre, und nothigt uns, bende gang aus einander gu halten. Die Gegenftande ber außern Ginne fallen ibrem Gehalte nach in den Raum, ihrer Eriffens nach in die Zeit, und find fo einer durchgangigen bollftandigen mathematis ichen Berbindung unterworfen. Singer gen meine Thatigfeiten, Die ich innerlich anschaue, feben zwar auch ihrer Erifteng nach unter der Bedingung der mathematis fchen Bufammenfetung in der Beit, fie werden aber ihrer Materie nach nur in dem Ich des Gelbfibewußtfenns ohne alle mathematische Rebenordnung vereinigt. Außer mir feht jedes Ding regelmäßig neben dem ans bern, und feine Theile find einer neben dem andern im Raume nach vollständiger mathematischer Ennthefis. Fur den innern Sinn fehlt aber Diefe dem Raume ents fprechende Form, Die Rebenordnung des Gleichzeitigen in meinem Unschauen; Denten, Luftfuhlen und Bollen hat feine ju Grunde liegende mathematische Form reis ner Unschauung; daher wird die innere Ratur schwes rer zu beobachten und hat weniger apodittifche Gefete, aber eben dadurch nahert fich das Innere mehr den Ideen, denn diefen ift das feindliche Princip eben die Mathematif.

Wir muffen hier den Einfluß der Mathematif in zwen entgegengesetzen Rücksichten betrachten. So eben fanden wir, daß in dem Gesetz der mathematischen Zussammensetzung der Dinge in Raum und Zeit eine Best dingung der Jufälligkeit liege, dagegen die strenge Nothwendigkeit nur aus der dynamischen Verfnüpfung der Existenz der Dinge entspringt. Hier also geben die mathematischen Formen eine Beschränkung der Nasturnothwendigkeit, welche eben für die Jdee so wichtig wird. Auf der andern Seite aber, wenn das Mansnichfaltige einmal gegeben ist, so bestimmen die reinen Formen der Anschauung in Raume und Zeit die Erkenntsniß desselben durch und durch mit solcher Nothwendigs

feit, daß wir dann die Erkenntniß vollständig gegen die transcendentale Apperception nach ursprünglichen Berhältnissen zur Vernunft ausführen können, ohne daß etwas nur Empirisches darin liegen bliebe. Dies macht dann den großen Unterschied zwischen außerer und innerer Naturerkenntniß, erstere wird durchaus von der Mathematik beherrscht, letztere nur auf uns vollständige Weise.

#### S. 118.

Eben weil für außere Unschauung sowol die Existen; als das Gegebene der Gegenstände in reinen Forsmen zusammengefaßt wird, so find hier die mathematisschen Grundsähe der Naturnothwendigseit von strenger Unwendung; wir erhalten hier durch die reine Bestimsmung der Gegenstände im Naum eigne constitutive Grundsähe der außern Natur, nach folgenden ersten Elementen.

Erstens für die Segenstände der äußern Natur ist der Naum die ursprüngliche Form des gegebenen Man; nichfaltigen, sie siehen also unter dem Gesetze der aus; gedehnten und stetigen Größe, und fallen ins Unendlizche immer weiter in theilbare Theile auseinander. Dies giebt das Gesetz der Theilbarkeit der Materie ins Unendliche, für welches also hier das Moment der Deduction nachgewiesen ist. Jeder mathematische Versuch, es zu beweisen, läust am Ende immer nur auf die subjective Verlegenheit zurück, ohne oder wider dasselbe sich eine Erfüllung des Naumes zu denten; hier sehen wir nun, wie es eben durch diese Ersüllung sich unverweidlich gültig machen muß.

Zweytens alles mannichfaltige Reale im Raum

muß durch bloße quantitative Verschiedenheiten zu bez greifen senn, denn die Erkenntniß bestimmt sich hier mathematisch vollfändig gegen die unmittelbare Erzfenntniß der Vernunft; alle empirischen Qualitäten der äußern Empfindung mussen auflöslich senn, indem sie sich auf bloße quantitative Verhältnisse der Erfülz lung des Raumes und der Bewegung im Raum zurückssühren. Das Dasenn der Dinge im Raum in ihrem Verhältniss gegen einander kommt auf durchaus erklärzliche Verhältnisse von Zug und Stoß zurück, so daß alle anfänglich erscheinenden empirischen Qualitäten der äußern Empfindung sich in der vollendeten Raturzlehre in lauter Gesetze der Bewegung auflösen.

Drittens das Neale, welches den Raum erfüllt, das Bewegliche im Naum nennen wir Materie. Die Eigenschaften der Materie, der einen relativ gegen die andere, sind also in unsver vollendeten Erkenntnis nur quantitative Verschiedenheiten von Bewegung, Zug und Stoß, die Existenz der Materie selbst ist aber vollsständig gegen die unmittelbare Erkennntis der Vernunst bestimmt; wir erkennen also die ses Bewegliche im Naume als schlechthin beharrliche Subsstanz, deren Quantität in allen physischen Processen weder vermehrt noch verminz dert werden kann, sondern dessen äußere Verhältnisse nur wechseln.

## §. 119.

So ist die außere Naturlehre als mathematische Physik ein in sich vollendbares, geschlossenes Ganzes, in dessen Innerm alles durchaus aus allgemeinen mas thematischen Gesetzen erklärlich ist. Sanz anders aber

ist das Verhältniß der innern Erfahrung mit ihrer uns vollständigen mathematischen Synthesis, welche gerade die umgekehrten Resultate giebt.

Erftens, der Gegenstand aller innern Gelbftanfchaus ung ift als innere Thatigfeit des 3ch bestimmt, und das Subject derfelben ift das immer fich felbft gleiche, einzelne Ich. Der Gegenstand Der innern Ratur bat alfo gar fein Mannichfaltiges außer einander als auss gedehnte Große, fondern feine mannichfaltigen That tigfeiten fallen doch immer in der intenfiven Große eis ner und derfelben innern handlung des Ich gufammen, wie wir dies fur die Gefete der Affociation ichon vors aus feten mußten, und fur die Spontaneitat Der Er; fenntniß in der ursprunglichen formalen Apperception wieder beffatigt fanden. Das Ich als Subfrat der in: nern Thatigfeit ift alfo ein einzelnes Gubject, welches gar nicht als theilbar gedacht werden fann, fondern feine andere als intensive Große des Grades feiner Bermogen bat, fo daß es nicht durch Bertheilung gers ftorbar, fondern nur durch Berlofchen oder allmablis thes Berschwinden seines Bewußtsenns als fterblich ges dacht werden fann.

Zweytens, die innern empirischen Qualitäten des Erfennens, Borstellens, Denkens, Lustfühlens und Besgehrens fallen gar nicht unter die rein auschaulichen Formen einer mathematischen Zusammensehung; auch sie sind also nur dem Gesetze der intensiven Größe uns terworfen, sonst aber unauslöstliche Qualitäten, welche sich nicht auf quantitative Verschiedenheiten zurücksühleren lassen, an kein Erslärtwerden aus Größenverhältznissen Unsprüche machen, sondern für sich in eigenzthümlicher Gültigkeit siehen bleiben. Eben dadurch,

daß das Ich dem Gesetze der ausgedehnten Größe entitogen ist, unterscheidet es sich in seinen Qualitäten als das leben dige von allem materiellen dem todten. Denn Leben nennen wir nur die Thätigseit aus einem innern Princip; in der Materie kommt alles aus äußer ven Berhältnissen zusammen, dort giebt es kein schlecht; hin Inneres, selbst das Leben im Organismus ist nur Analogon des Lebens, denn auch seine Thätigkeit sließt nur aus einem geschlossen nach seine Thätigkeit fließt nur aus einem geschlossen en Kreise äußerer Berhältnisse; hingegen in der Selbsterkenntniß beziehen wir alle Thätigkeiten auf dasselbe innere Wesen des Ich, dem sie gehören.

Drittens, das Ich oder der Ceift ift zwar der Ges genftand aller innern Erfahrung und bas einzelne Gub: ject, welches das Eubstrat der Eriffeng in allen diefen Erfcheinungen ift, Die nur feine innere Thatigfeit betreffen, aber jenes eigenthumliche Berhaltniß, daß das reine Selbstbewußtfenn nur als ein bloges Gefühl meines Dafenns ber Reflexion zu Grunde liegt, ohne Celbftanschauung gu fenn, macht, daß ich nur meine Thatigfeiten, aber nicht mich felbit angufchauen im Stande bin. Daber fommt es, daß meine Eriffeng in Der innern Ratur nicht durch irgend eine sinnliche Form einer reinen Unschauung gegen Die unmittelbare Erfenntniß der Bernunft apoditeifch bestimmt ift, wie Die der Materie, fondern neben die finnliche Form une mittelbar in das Wefen der Bernunft fallt, und fo jum Gegenstande bes Glaubens wird, wie wir bald nas ber feben werden. Fur die Erfahrung aber, und in der Zeit ift meine Existeng feinesmeges als beharrliche Subftang bestimmt, D. h., der Geift als Gegenfrand ber innern Erfahrung wird nicht wie die Materie als in der Natur unvergänglich erkannt, wir erkennen ihn in der Zeit nicht als unsterblich, sondern die Einfach; heit seines Wesens ist nur ein Analogon einer Orga; nisation, d. h., einer eine Zeit hindurch dauernden Form wechselnder Substanzen, wie die Flamme eines Lichtes, die nur in der Form des Verbrennungspro; cesses ihre Einheit hat, aber beständig das Verbrennen; de selbst wechseln läßt, wodurch sie besteht. So wird das Wesen des Geistes grade dem Vergänglichsten verz glichen, das wir kennen.

#### §. 120.

Aus Diefen bren entgegengefetten Grundelementen entwickelt fich außere und innere Phofit jede fur fich, es laft fich daraus leicht zeigen, wie es uns unmöglich wird, die Gefete des materiellen Dafenns, und die Gefete des Lebens in ein Spftem der Ratur gu vereinis gen. Unftatt daß wir, wie einige hoffen, dadurch Das Wefen des Ewigen fest ju halten im Stande mas ren, wurde vielmehr alles in den Formen des Endlis chen erstarren, denn das Dasenn der Materie ift in der Ratur weit fefter gegrundet als das des Geiftes. Es wurde noch naber gelingen, ein folches Spftem der Ras tur jum ertodtenden Materialismus ju bollenden, als einen ermunschten Intellectualismus Daraus berguftels Ien. Indiffereng von Materie und Geift führt aber eben fo wenig jum Biel, nicht dadurch tann die Ber: gotterung gelingen, daß Materie und Geift fich einans der indifferentiiren, fondern nur dadurch, daß wir den Beift von der Materie befrenen.

Unfre Erfenntniß der Natur stellt fich unter den allgemeinsten Gesetzen der Naturnothwendigkeit nur in

zwen getrennten Enftemen der außern und innern Ras tur dar. Es giebt fur uns eine gwenfache, gang verfchie; dene Art, wie und das Dafenn der Dinge erscheint; Die eine entlehnt ihre Farben von der außern Erfahs rung, und zeigt und die materielle Welt, Die andere entlehnt ihre Karben von der innern Erfahrung, und zeigt uns die geiffige Welt. Wir befigen eine fich felbft genugfame und gang der Mathematik unterworfene Ers fenntniß der außern Ratur oder materiellen Welt. Des ben diefer bildet fich unfre Gelbsterkenntniß eine innere Ratur des geiftigen, welche aber nur durch beständige Beziehung auf das Meußere haltung befommt; doch ift auf der andern Seite auch wieder die Selbfterfenntniß ber Anfang alles unfers Wiffens, das reine Gelbfibes wußtfenn war die unmittelbare materiale Bestimmung unfrer Erfenntnig, und dadurch erhalten wir noch eine Hebergangestufe gur Erfenntnif der Materie, auf wels der Diefe nur nach Berhaltniffen gu mir dem Geifte, alfo nach Gefeten zuflöslicher Qualitaten erfannt wird. Die vollendete withematische Erfenntniß zeigt nur eine Materie im Berhaltniß gur andern, hingegen Die un: mittelbare Erfcheinung der Materie fur mich in der Empfindung jeigt mir in Farbe, Con und Duft lauter Qualitaten, welche fich fo wenig als innere Qualitaten erklaren laffen, eben weil diefe Erkenntnif der Mates rie in Berhaltniß zu mir noch unter den Bedingungen Der innern Wahrnehmung bleibt. Bestimmter wird fich Dies Berhaltniß der innern und außern Phofif ents wickeln, wenn wir den einzelnen Grundelementen in der Bergleichung folgen.

1) Der außern Erfahrung liegt eine ursprüngliche materiale Bestimmung der formalen Apperception zu

Grunde im Naume, daher die vollständige Anwendung des Gefetzes des stetig Ausgedehnten; es ist hier nichts als äußeres Verhältniß des einen zum andern ohne Enz de fort, dagegen liegt innerlich schon die Einzelnheit einer materialen Vestimmung der transcendentalen Aps perception zu Grunde, so daß hier das Einzelne das erste ist.

2) Qualitat ift überhaupt Dasjenige, mas fich aller Erflarung entzieht, denn das Reale ift gerade das im empirifch materialen Bewußtfenn unmittelbar Gegebene. Jede Erflarung ift eine fonthetische Borftellung des Eis nen durch das Undere; Erflarung findet alfo fur Quas litaten gar nicht Start, Denn im Momente Der Qualis tat gab es nur die analytische mittelbare Borftellung des Ginen durch das Undere unter der Form der Ber; neinung. Alle Erflarung ift Daber Bufammenfegung Der Große eines gegebenen Realen, und nicht Erflat rung der Qualitat felbft. Go eben haben wir aber die außern Qualitaten als aufloslich den unaufloslichen innern entgegengeseit; was foll Diefe Auflofung Der Qualitat bedeuten? Die Materie erscheint mir unmit: telbar als warm und falt, als Schall und Farbe, aber ich lofe Diefe Qualitaten als subjective Berhaltniffe auf, und erkenne objectiv austatt ihrer nur Temperaturver: ånderung, pscillirende und ftrablende Bewegung ; ich fubre also bier die Qualitat phofifalisch nur auf quans titative Berfchiedenheit guruck, ich erhalte eine eigne Unficht der Belt außer mir, in der ich phoronomisch nichts als außere Berhaltniffe der lage und Bewegung im Raume, dynamisch Die Erfullung Des Raumes durch das Bewegliche febe, Diefes als Die Gubffang der Welt anerkenne, der ich die Grundfrafte beplege. In:

nerlich hingegen geht die Erfenntnif von den Qualitas ten des Empfindens, Borftellens, Luftfublens und Bollens aus, und bleibt auch durch aus ben ihnen fies ben, ohne fie auf Großenverhaltniffe reduciren gu fons nen. Diefer Unterschied rubrt eben von der vollffandis gen mathematischen Bestimmbarfeit der außern Erfale rung ber, fur die der Raum eine quantitative apodits tische Bestimmung vom Berhaltniß eines jeden in ibm Gegebenen ju jedem andern enthalt. Daber Diefe Hufs lofung der außern Qualitat, Die aber feine Erflarung derfelben wird, fondern wo man nur dem qualitativ Berschiedenen quantitative Unterschiede an die Seite ftellt, ohne dadurch die erften aufzuheben oder aus ih: nen wirklich zusammen zu fegen. Die außere Qualitat behålt ihren vollen Werth, fobald ich die Materie im Berhaltniß zu mir erfenne; fie wird nur aufgehoben, wo ich bloß Berhaltniffe des Einen im Raume gum Une dern in diesem suche. Mag also die Theorie durch er: tenfive Große oder die mathematische Phofit fich felbft immer genug fenn, fo vermag fie doch die Theorien Durch intenfive Große, die Ertlarung in Rucificht der Qualitaten nie mit in ihren Kreis zu gieben, und die außere Qualitat bleibt als ein unreducirbares Mittels glied der innern und außern Weltansicht fieben.

3) Durch die dren Gesche der Beharrlichkeit der Wesen, der Bewirkung und der Wechselwirkung kommt alle Berbindung der Existenz und somit aller Jusams menhang der Wahrnehmungen in unsve Erfahrung. Die erste Bedingung eines solchen nothwendigen Juss sammenhangs der Wahrnehmungen ist die Beharrlichs feit der Wesen, denn durch die Kategorie des Wesens wurde die Existenz überhaupt erst in Rücksicht der

transcendentalen Apperception, D. h., mit Rothwens Digfeit bestimmt. Aber eben fo wenig, daß etwas Des fen ift, als daß etwas schlechthin beharrlich ift, lagt fich mahrnehmen, denn im lettern Salle mußte ich durch alle Zeit beobachtet haben. Wenn ich alfo nicht im Stande bin, bon etwas a priori ju erfennen, daß es als Wefen existirt, fo ift fur mich überhaupt die Erfahrung als nothwendige Berfnupfung der Bahrs nehmungen unmöglich. Dun haben wir überhaupt nur Die außere und innere Unschauungsweise, nach der uns Segenftande gegeben werden. Die innern ftehen nur unter einer reinen Form der Ginheit, wodurch der Wechfel im Exifirenden vereinigt wird, durch welche nur die Erifteng des Mannichfaltigen als verbunden bestimmt ift, das Gegebene felbft aber nur gufallig in der Bahrnehmung vorfommt. Singegen in der aus Bern Unschauung fallt das mannichfaltige Gegebene als neben einander befindlich in der reinen Form des Raus mes zusammen. Durch diefen Raum ift alfo das net ben einander Befindlichfenn gegen die transcendentale Apperception und somit auch gegen die Zeit überhaupt bestimmt, wodurch fich dann das Gefet bilden muß: Das fchlechthin neben einander Befindliche oder das Subfirat der außern Unschauung existirt als beharrliches Wefen. In Der außeren Erfahrung ift alfo Wefen ge: geben, gegen welches aller Wechfel der Erscheinungen als Beranderung bloger Inharengen bestimmt werden fann. hingen das Ich als Cubftrat der innern Ers fahrung wird als Cubject gar nicht angefchaut, fons dern nur gedacht und vermittelft veranderlicher Thatigs feiten erfannt; es fommt ibm alfo in allen feinen ers tennbaren Bermogen eine intenfive Große gu, welche

größer oder fleiner werden und fogar verschwindend gedacht werden fann. Es liegt alfo in der innern Un: fchauung gar fein Bestimmungsgrund, ob der Geift als Wefen oder nur als Inhareng in einem andern eris firt. Daber muß die Ginheit der innern Erfahrung nur von dem Beharrlichen der außern entlehnt werden, indem und ohne dies feine Zeitbestimmung in ihr mogs lich murde. Wir muffen erft das Innere als mit dem Meußeren jugleich, d. f., als mit ibm in Wechfele wirfung befindlich erkennen, um dadurch Zeitbestime mung in daffelbe gu bringen. Co wird alfo alle geis flige Weltanficht in unfrer Bernunft an die Bedingung Der materiellen gebunden, Die ihr gu Grunde liegen muß, und an der fie nur als Correlat befteben fann, wie wir dies denn auch in dem Berhaltnig unfere ins nern lebens jum Rorper und darin fo finden, daß jes des andere Leben nur nach Analogien mit diesem Bers haltniß von uns aufgefaßt werden mag. (Aus diefem Grunde führte Rant feinen fritifchen Bemeis gur Dis derlegung des empirischen Idealismus.)

Uns allem diesem wird also deutlich, wie unfre Metaphysik ter Natur nur ausgebildet werden kann in der Aleberordnung der allgemeinen Metaphysik der Matur und der getrennten Unterordnung theils einer Metaphysik der äußern Natur, theils einer Metaphysik der innern Natur.

Die Ausbildung dieser unterordnenden Metaphy, sit der Natur, sowohl der äußern als der innern, und bender im Berhältniß zu einander, wird immer die schwierigste Aufgabe in der Philosophie bleiben. Alle Principien dieser Lehren gelten als leitende Maximen iener Inductionen, durch welche wir die Ersahrungen

uber Die außere Ratur, über Die Geschichte ber Mens fchen, über das eigne Beiftesleben ordnen. Aber nur Die erfte außere Weltanficht Der bewegten Maffen laßt fich durch diese Inductionen in constitutiven Theorien vollständig miffenschaftlich ausbilden. Bede andere finnlich eingeleitete Erkenntnifimeife bleibt miffenschafts lich unvollständig und ungenugend, und befommt demge: måß berhaltnigmäßigen Untheil an unfern afthetischen Beurtheilungen. Die Daben vortommenden Abftufun: gen laffen fich in der fprachlichen Ausbildung unfrer Urtheile febr fchwer allgemein verftandlich machen, weil fie nur nach feinen Unterschieden der Borftellungsarten oder Weltansichten, fo wie diese im Enft. d. Met. S. 59. 60., und nachher in allen Lehren der Metaphys fit der außeren und der inneren Ratur angegeben find, ausgeführt merden fonnen, Diefen Untericheidungen von Vorstellungsarten aber immer das gemeine Borurs theil einer Beurtheilung der Wahrheit fchlechthin ents gegen ftebt.

# Dritte Abtheilung.

Deduction der Principien für die Lehre von den Ideen.

## Einleitung.

§. 121.

Seitdem Rant dem Worte Idee feine alte große Bedeutung aus Platonischer Philosophie wieder geges ben hat, tonnen wir durch daffelbe das gange Intereffe der Speculation bezeichnen. In ihrer gangen Rachfras ge nach Wahrheit, Schonheit und Gute ift Philosophie ihrem Intereffe nach die Wiffenschaft von den Ideen. Wir feten diese Idee der Rategorie oder dem reinen Raturbegriffe entgegen, wir finden, daß der lettere nur gur Ginficht in die naturliche Unficht der Dinge führe, der wir erft eine bobere ideale Unficht überorde nen; wir feben dann das leben in der Speculation durch den Widerftreit Diefer benden Unfichten angeregt werden, indem die Idee Frenheit neben der Ratur for: bert, das naturliche Wefen der Dinge nur als das Endliche, als Erscheinung fur die menschliche Vernunft anerkennt, und diesem das mabre Cenn ber Dinge an fich als ihr ewiges Wefen überordnet.

Wir haben nun hier behauptet, daß diese naturlis che und ideale Ansicht der Dinge sich nur als zwen vers schiedene Ansichten von den Gesetzen der objectiven Eins heit in unserm Geiste unterscheiden. In unser Bers

nunft lag Einheit und Rothwendigfeit ihrer Erfennts niß als ihr erftes Gefet; Diefe follte fich in den Ges feten der naturlichen Unficht der Dinge fo zeigen, wie fie fich vor der Reflexion an dem gegebenen Ginnlichen unfrer materialen Erkenntnig ausspricht; in den Ges fegen der idealen Unficht hingegen fo, wie die Refferion Das Gefet der Einheit und Nothwendigkeit rein fur fich aus der unmittelbaren Erfenntniß der Bernunft auffaßt, fo wie es als das erfte und innerfte Princip in der trans, cendentalen Apperception liegt. In Rucfficht der reis nen Raturbegriffe haben mir ichon die Brobe gemacht, daß jene Formen der Berbindung des gegebenen Mans nichfaltigen wirklich in den Gefeten der Raturnothwens Digkeit erscheinen; jest erhalten wir die Aufgabe, auch nachzuweisen, wie die Formen unfrer idealen Ueberzeus gung fich aus jenem Momente der reinen Ginbeit ents mickeln.

Wir fordern für diese Formen der Idee gerade eben so Deduction aus dem aufgewiesenen anthropologischen Moment, wie für die Kategorien; denn nur dadurch können wir Urtheile aus Ideen rechtsertigen, und es muß sich hier so gut, wie ben den Verstandesbegriffen der Ursprung dieser Formen aus dem Wesen unsver Bernunft nachweisen lassen. Kant mußte sich nur auf eine Deduction der Kategorien beschränken, weil er unter Deduction nicht gan; das Kämliche verstand, wie wir. Er nahm unsve anschauliehe Erkenntniß als die allein für sich gesicherte an, und betrachtete alles Uns dere einzig von dem Standpunkte der Resserien; hier sorderte er also einen Verechtigungsgrund für jede aus bloßer Vernunft entspringende Erkenntniß, um neben jener Anschauung zu gelten. Diesen konnte er für die

Rategorien wol aufweisen, weil durch sie jene Anschaus ung eben erst zum Sanzen der Erfahrung wird; aber für die Ideen war sie nur sehr unvollständig zu zeigen, weil ihr Segenstand sich in jenen Anschauungen gar nicht mehr findet. Unstre Deduction hingegen muß jede Erkenntnisweise auf gleiche Art treffen, weil wir nur subjective Ableitung aus dem Wesen der Vernunft dars unter denken.

Che wir diese Deduction der Principien aus der Idee felbst geben, wollen wir uns erft noch naber über den Standpunkt vrientiren, von dem aus fie gefaßt werden muß. Wir fagen, die Natureinheit und ihre Formen der Raturnothwendigkeit werden erhalten, ins dem wir die ursprungliche formale Apperception als Bedingung des gegebenen Mannichfaltigen der materia; Ien Erkenntniß und jum Bewußtfenn bringen, Die ideale Einheit mit ihren Ideen hingegen, indem wir das Ges fet der Einheit der transcendentalen Apperception rein fur fich auffaffen. Das eine Dal geben wir gleichsam bom Mannichfaltigen aus, und ordnen ihm die Einheit uber; das andere Mal hingegen faffen wir unmittelbar Die nothwendige Ginheit felbft auf. Bier tonnen wir wol zeigen, daß diefe benden Unfichten fur unfre Berg nunft Statt finden; denn einmal erhalten wir das Mas terial unfrer Erfenntniß nur durch den anregenden Sinn; auf der andern Seite ift aber die Einheit und Nothwendigfeit das urfprungliche Gefet der Bernunfe tigfeit, welches von jeder einzelnen Unregung durch den Sinn unabhangig fur alle und jede gum Gefet wird. Das aber muffen wir fragen: warum unterscheiden fich Diese benden Unfichten? warum zeigen fie nicht das namliche Ziel? Warum finde ich in dem reinen Gefet der formalen Apperception nicht eben nur die formale Bedingung alles Materialen, und in der formalen Bez dingung des Segebenen jenes reine Sesetz? Wodurch entstehen hier verschiedene und entgegengesetzte Formen des Naturbegriffes und der Joee?

Die Untwort auf alle Diefe Fragen ift: Jede finns liche Bernunft erfennt die Beschranktheit ihres eignen Wefens an dadurch, daß fie fich bewußt wird, wie fie Den Gehalt ihrer Erfenntnig nur durch ein ihrem Bes fen fremdes Princip der außern Anregung jum Erfennen erhalt. Einheit und Rothwendigfeit ift ihr Eigenthum und ihr erfics Gefet; die Unforderungen Deffelben fonnen aber durch die nur finnlich eingeleitete Erfenntniß nie vollftandig befriedigt werden. Go fordert die transcendentale Apperception aus dem ers ften Gefet unfrer Erfenntniß ein Banges der ers fullten Form; allein die finnliche Anregung fann fich nur eine leere Form ju Grunde legen, in welt der die Unvollend barkeit der Erfüllung der Form aufgenommen werden fann. Die Gelbfterfennts niß der Beschranktheit unfrer Bernunft findet daber in Der Ginheit des gegebenen Mannichfaltigen anftatt der Totalitat eines Weltgangen nur die Unende lich feit der unvollendbaren rein finnlichen Formen in 3abl, Beit und Raum, fie findet in jedem gegebenen Bangen nur befchranfte Realitat anffatt eines abfolut Mealen, fie findet in allen Berhaltniffen nur Reihen des Bedingten, mo jedes Bedingte eine bobere Bedingung voraussest, ohne je im Unbes Dingten das vollständige Gange der Reihe faffen gu fonnen; fie muß alfo endlich die Modalitat ibrer geges benen Erfenntniß als Erfcheinung für ihre bes

schränfte Unficht dem nothwendigen Wefen der Dinge an fich felbft entgegen segen. Aus diesem Gegensage der vollendeten Einheit gegen die Formen der Verbindung des uns Segebenen erhalten wir dann den Gegensaß der idealen Ansicht gegen die natürliche.

Bir muffen deshalb in Rudficht Der Deduction der Ideen genau unterscheiden die pofitive Grundlage unfrer gangen idealen Unficht, und die For: men des Ausspruche der Ideen bor der Res flegion. Jene positive Grundlage ift der Glaube an die Realitat ich lechtfin, welcher das inner; fe Eigenthum jeder vernunftigen Ertenntniffraft ift; Die Formen, unter denen wir und bor der Reflerion allein die ideale Anficht aussprechen fonnen, entsprins gen hingegen nur aus der Regation der Befdrantung unfers finnlichen Wiffens. Wir wollen mit den Ideen Das Schlechthin Positive unfrer Ertenntniß faffen; Der menfchlichen Bernunft ift dies aber nur unter der Form einer doppelten Berneinung moglich. Und hierin zeigt fich der hohe Berth der Neflegion in unfrem Geifte. Die ideale Unficht in ihrem Unterfchiede von der Ra; turanficht ift bloges Eigenthum der Reflegion, in Der Die endliche Bernunft ihre eignen Schranken ans erfennt.

Wir haben also für die Deduction der Ideen erste lich vorläufig zu erörtern: wie ist Selbsterkenntniß der eignen Beschränktheit möglich? Sodann: woher kommt uns der speculative Glaube an die Nealität der Dinge schlechthin? Und endlich: woher kommen uns die res flectirten Formen der idealen Ansicht selbst?

# 1) Wie erfennt die Vernunft ihre eignen Schranken?

## §. 122.

Rant nennt eine Erkenntnisweise immanent, wenn sie sich auf Gegenstände der Erfahrung, d. h., auf Gegenstände bezieht, deren Dasenn in einer Sinnese anschauung gegeben ist; transcendent hingegen ist ihm eine Erkenntnisweise, welche mit ihren Ansprüchen über die Gegenstände der Erfahrung hinausgeht. Sos dann behauptet er, daß wir nur immanente Erkenntznisse bestigen, indem uns jedes Material unstrer Erkenntznis von der Sinnesanschauung kommt. Um rücksichts lich dessen den auch nur immanenten Gebrauch der Iden zu bezeichnen, bedient er sich gern des Ausdrucks, sie nützen uns nichts zu einer Erweiterung unstrer Erzkenntnis über die Grenzen der Erfahrung hinaus, aber sie dienen uns zur Grenzbestimmung unsers Berzmögens überhaupt.

Diese lette Unsicht theilt frenlich seinen allgemeinen Fehler, daß er auch hier nur sieht, was zunächst vor der Resterion erscheint, die negativen Formen ohne die positive Absicht, die zu Grunde liegt; sie ist aber davin doch sehr tressend, daß wir eben nur durch die Begränzung unsers eignen Besens auf das eigenthümliche der idealen Unsicht geführt werden. In der Kantischen Schule hat diese Grenzbestimmung viele Schwierigseizten veranlaßt, besonders durch den Streit über das Ding an sich und den transcendentalen Gegenstand. Dieses Ding an sich sollte das durchaus weder erkennzbare, noch densbare, noch vorstellbare sen; das Nathssel war nur, worin es sich dann noch vom Richts unz

terscheide, und wie man doch im Stande sen, Worte Darüber zu machen. Konnte man es felbft nicht faffen, fo mußte fein Rame doch wenigstens eine leere Stelle in unfrer Erfenntniffraft bezeichnen, über die fich aber niemand gehorig deutlich machte; Rant nicht, weil er feine Schwierigkeit ben der Sache fand, fich ihm alles ven felbft verftand; die Schuler nicht, weil fie vor laus - ter Schwierigfeiten die Sache nicht mehr finden fonns ten. Diese erhalt aber ihre erfte Einfachheit wieder, wenn wir und querft uber die Gelbsterkenntnig der Schranfen unfere Befens prientiren. Allein, wie ift es moglich, daß ein Wefen fich felbst als beschränft er; fenne? Ift es nicht eine alte metaphpfifche Regel: quodlibet ens est unum, verum, bonum atque perfectum, jedes Ding fur fich hat Einheit, Bahrheit und Vollkommenheit? Darauf antworten wir auch wieder gang metaphyfifch : Dente ich mir irgend ein Ding, wels ches feine Substang in fich felbst bat, einen Stein etwa als Rruftall, als ifolirt von allen übrigen Dingen, als - gufammengehalten nur durch feine innere Rraft, fo hat Diefer, nur mit fich felbft verglichen, ohne Zweifel Gins heit und Bollfommenheit; beffeht hingegen ein Ding nur als eine form wechfelnder Gubftangen, oder ift feis ne erfte Kraft als Erregbarkeit an eine Receptivitat von außen gebunden, fo lagt fich fur ein folches Ding Die Ifolirung von allem Meußern auch nicht einmal in Ges danken machen; ein folches Wefen ift nur durch das Meußere, es ift fich felbst nur ein Beschranktes. Dies lettere ift aber eben der Kall einer finnlichen Bernunft : diese wird alfo auch gang in sich selbst befangen doch die Abhangigkeit vom Meußeren fublen, fie wird fich felbft als endliche Bernunft erfennen. Daber ift dann

jeder sinnlichen Bernunft ein innerer Widerspruch ihres eignen Wesens flar, die eigne Form wird von dem fremden Gehalte nie erfüllt, anstatt der geschloßnen Totalität der Welt erhält sie nur Erweiterung ohne Ens de fort, und vermag so die Gränzen ihres eignen Wessens selbst anzuerkennen, in der Zufälligkeit der mathes matischen Zusammenseszung des Gegebenen in ihrer Erstenntniß.

## 2) Grangen des Denfens und Erfennens.

## S. 123.

Das Wort Denken bestimmt fich auf zwenerlen Weife, einmal im Gegenfat gegen Unfchauen, und dann im Gegenfat gegen Erfennen überhaupt. Anschauung mar die Erfenntniß, deren ich mir unmittelbar wieder bewußt bin; gedacht mar die Erfenntniß, welche ich erft mittelbar durch Reflexion in mir finde; außerdem aber feten wir das Denfbare überhaupt noch neben das Erfennbare, indem wir alle problematische Borfellung im Denfen und Dichten, als Denfen, der affertorischen Borffellung, Der Erfenntnig entgegenseten. In ben; der Ruckficht ift Die Sphare des Dentbaren die weitere. Die Unschauung ift nur Gegenffand der innern Wahr nehmung; das Denken ergangt fie erft gu innerer Er: fahrung; durch das Denten bringen wir ju dem ans Schaulich gegebenen Wirflich en die Formen der Rothe wendigfeit bingu. Die Erfenntnig überhaupt bes fchrankt fich auf dies Mothwendige; Das blofe Denfen überschreitet Diefes in Den Borftellungen unbestimmter Möglichkeiten. In bender Rudficht brauchen wir nun im Deutschen das Wort Idee, um das Gebiet des

Denfens zu bezeichnen, welches über Unschauung oder Erfenntniß binaus langt. Wir nennen eine Erfennts nif eine bloge Idee, wenn ihr Gegenstand nicht in der Unschauung nachgewiesen werden fann; wir nennen eine Borftellung, einen Borfchlag, einen Plan, bloße Idee, wenn er unausfuhrbar ift, oder wenigstens noch Die Mittel zur Ausführung nicht vorhanden find. Doch unterscheiden wir noch die Idee, die einen Unspruch an Realitat machen fann, bon der Chimare, die feine Realitat hat. Ja in diefer Bedeutung wird uns das Bermogen der Ideen grade das hochfte und wichtigfte in unferm Geifte, denn ihm gehort der reine Ausspruch Der Gelbithatigfeit der Bernunft, und diefer gilt uns über alles wirklich Erfannte und Anschaubare, weil das innere Gefet des Geiftigen das Bochfte in unfrer Welt mird.

Dies Bermögen des Denkens über die Granzen der Anschauung oder Erkenntniß hinaus, dies Bermösgen der Ideen entspringt aus dem Berhaltniß der urssprünglichen Einheit der transcendentalen Apperception zum Gesetz der Zufälligkeit in der mathematischen Zussammensetzung. (S. 116.)

Alles Denken und Dichten, alles willkührliche Borsftellen, wodurch Begriff, Jrrthum u. f. w. möglich wurde, hing zuoberst von der problematischen Borsstellung ab, und diese sonderte sich von der Erkenntnis durch das Vermögen zu schematisiren oder zu abstrahisren. Für diese Borskellungsart sahen wir oben schon, (S. 58.), wie sie aus den Sesetzen der Einbildungskraft entspringt, und ihr eignes Sebiet durch die Vermögen zu combiniren und zu neg iren behauptet. Hier können wir ihrer Theorie die letzte Vollendung geben.

Die aller unfrer Erfenntniß gu Grunde liegende noth: wendige Einheit der Grundvorstellung faßt fich ben jes der Abstraction vor der Reflexion unvermeidlich mit auf: Die wirklich gegebene Unschauung ift aber gegen Diese Korm nicht mit subjectiver Nothwendigkeit, fon: dern in Rucfficht der Regel ihrer Bufammenfegung nur fubjectiv gufallig gegeben. Daber lagt bier jedesmal Das Berhaltniß der wirklich gegebenen Unschauung gur nothwendigen Form noch einen Spielraum fur Die wills führliche Vorstellungsart, wie es sich auch noch anders denfen ließe; Diefen Spielraum muffen wir alfo in den Momenten des gegebenen Gegenstandes, D. b., in unfrer Borftellung der Quantitat und Qualis tat nachweisen fonnen, und da zeigt er fich in dem Bermogen Der Combination und Regation. Die Ging bildungsfraft fann fich fein neues Reales ju dem Geges benen bingudenken, wohl aber in den rein anschaulis chen Reihen der Busammenfebung alle Beranderungen der gegebenen Ordnung und eine Wiederholung des Gegebenen ohne Ende fort, in Rucfficht der Qualitat aber zu dem Gegebenen jedesmal ein Underes überhaupt, Das Ding, welches diefes nicht ift.

Eben so entspringt das hinübergreisen der gedach; ten Erkenntniß über die Anschauung aus demselben Berhältniß. Die gedachte Erkenntniß bringt zur Ansschauung nichts hinzu, als die Formen allgemeiner und nothwendiger Gesehe, welche leere Formen bleiben, bis ihnen die Anschauung den Fall der Anwendung stellt (S. 98.). Kant hatte vollsommen Necht, alle menschlische Erkenntniß für immanent zu erklären; haben wir gleich Gedankensormen, welche über das Gegebene der Anschauung hinaus gehen, so ist ihre Anwendung doch

nur durch die Anschauung möglich, und wenn es Reas litat in menschlicher Erfenntniß giebt, fo ift diefe nur durch die Unschauung gegeben. Die Welt alfo, welche Gegenstand unfrer Erfahrung ift, ift die einzige, von der wir auch nur Ideen haben fonnen. Go dienen die rein anschaulichen Kormen pur um die Sinneganschaus ung zusammenzufaffen, die Gedankenformen der Rates gorie, 4. B. der Urfach und Wirfung, verfnupfen nur Die Erifteng von Gegenftanden jener Anschauung, und wenn die Gedankenformen der Idee fich auch über das Gegebene der einzelnen Unschauungen erheben, fo ges fchieht dies doch nur, um ein Ganges Derfelben übers haupt zu benfen, ohne fich je vollig von ihnen loszus fagen, oder etwa das Ueberfinnliche als eine andere Welt zu erfennen; vielmehr ift das Sochfte immer nur, daß wir eine andere Ordnung derfelben Welt dens fen. Wir denfen in der Idee der Geele nur die Gelbfte ftåndigfeit des Beiftigen, welches als Gegenstand der innern Erfahrung gegeben ift; Welt wird das Gange aller Gegenstände der Erfahrung, und in der Gottheit benfen wir das Wefen, welches Diefer Welt ihr Gefets giebt.

Das Eigenthumliche der Ideen ist also auch hier nur das Uebergreisende der ursprünglichen Form über das Gegebene ihrer Erfüllung. Idee ist überhaupt eine Borstellung, deren Gegenstand in keiner bestimmten Erstenntniß gegeben werden kann, und diese Ideen sind entweder asthetische durch Combination, oder log is sche durch Regation. In den ästhetischen Ideen schoner Formen stellen wir nämlich die Form einer Unsschauung als Fall unter einer unaussprechlichen Regel als Anschauung dar, deren Gesetz durch keinen bestimms

ten Begriff ausgedrückt werden kann; logische Ideen hingegen sind Begriffe von einem Realen, das in keiner Anschauung gegeben werden kann, welches wir also nur als das Gegentheil alles Gegebenen überhaupt dens ken können. Ueber das Gegebene hinaus führt uns also einzig die Verneinung der logischen Idee, denn durch Combination können wir nur eine andere Ordnung des wirklich Gegebenen vorstellen, oder eine wirklich geges bene Combination als Fall auf eine unaussprechliche Regel beziehen, welche als solche wieder nur durch die Verneinungen der logischen Ideen angedeutet werz den kann.

## Erftes Rapitel.

Deduction ber Tafel aller transcendentalen Ideen.

## S. 124.

Transcendentale Idee nenne ich mit Kant jede besondere Form der idealen Einheit. Welche Formen der Art sich in unsver Bernunft sinden, können wir aus dem Disherigen vollständig nachweisen. Die nothe wendige Einheit der Erundvorstellung legt sich an jede Erregung unsver Erkenntniß, kann aber, so viel oder wenig der Umfang der Anregung betragen mag, doch nie erstüllt werden. Das erste Gesetz der Einheit in unsver Erkenntniß wird also ein Gesetz der Bollständigkeit schlechthin; hingegen die Form der Einheit an dem gesgebenen Material muß immer eine Veschränfung zeigen. Durch diese Vollständigkeit stellen sich also die Formen

der Idee denen der Natur gegenüber; dies fann aber nach dem eben Bewiesenen nur durch Verneinungen gesschehen. Wir konnen die Vollständigkeit der idealen Einheit nur durch Verneinung der Beschränkungen an den Kategorien denken.

Die oberste Form aller transcendentalen Ideen ist also die Idee der Negation der Schranken, die Idee des Absoluten, und das charakteristische der ideellen Vorstellungsweise wird Vorstellung des Realen durch verdoppelte Verneinungen.

- 1) Das erste Moment der Ideen ist also die Quas lität. Wir suchen in der Idee die Realität schlechthin; in der Anschauung hingegen haben wir immer nur bes schränkte Realitäten neben einander, so daß uns sür die ideale Qualität nichts übrig bleibt, als die Idee des Absoluten, oder die Aussebung der Schranken selbst, im unbeschränkt Realen.
- 2) Im Momente der Größe ist unser Verstand als analytischer Verstand bahin beschränkt, daß er das Nothwendige nur in der Allgemeinheit formaler Gezsehe, und nicht in der synthetischen Allheit der Gegenzstände vor der Anschauung auffassen kann. Wir stellen daher die Größe durch die Kategorie und nach der Zahltstorm immer als eine bestimmte Allheit vor, wo das Viele durch Einheit gemessen, und eine bestimmte Vielzheit, z. B. von Zollen, Ruthen, Meilen, Erddurchzmessen oder Sonnenweiten immer wieder als Einheit in einer höhern Vielheit zebraucht werden kann, ohne je an eine Allheit zu fommen, die nicht wieder als Eins in Vielem gedacht werden könnte. Für die Vollzständigkeit der Idee denken wir nun diese Veschränfung ausgehoben; wir fordern im Gegensaß gegen jede endliche

Anheit absolute Totalität der Gegenstände des Weltganzen als eine Anheit, die nicht wieder als Eins heit in der Vielheit gedacht werden könnte, das Ein und An der vollendeten Größe.

Wollen wir den ganzen Segensatz der natürlichen und idealen Ansicht auf seinen einfachsten Ausdruck bringen, so sinden wir diesen hier in der absoluten Borstellung der Größe; denn das Gesetz der Jufälligkeit aller mathematischen Zusammensetzung führte und eben erst zur Trennung von Naturbegriff und Jdee. So siehen sich denn die Unvollendbarkeit jeder mathematisschen Synthesis im Unendlichen und Stetigen und die Totalität einander entgegen, und in den Widerspruch dieser benden löst sich jeder andere Widerspruch zwischen Kategorie und Jdee auf. Die Jdee fordert Totalität, aber die Natur kann anstatt dessen überall nur Unends lichkeit des Unvollendbaren ausweisen.

- 3) Hieraus folgt denn für die ideale Bestimmung der Modalität, daß die natürliche Unsicht der Dinge nur als absolut zufällig eine subjective Unsicht der einzelnen Vernunft vom Wesen der Dinge zeige, worin dieses nur zur Erscheinung wird, welcher aber die Idee die absolute Nothwendigkeit als das Wesen der Dinge an sich selbst entgegens setzt; denn die modalische Veschräntung unstrer Erkenntz niß ist der Ursprung ihrer empirischen Wahrheit aus der subjectiven Geschichte unsver Vernunft, diese müss sen us also für die Idee im Gesetze ihrer transcendens talen Wahrheit ausgehoben densen.
- 4) Die hochste Idee der Relation ift die der Freys heit; denn die Beschränfung aller Verhältnisse nach Kategorien lag in der Naturnothwendigseit; die Idee

der Aufhebung der Naturnothwendigkeit heißt aber Frenheit.

In den Kategorien der Relation denken wir die Gemeinschaft der Dinge durch die Wechselwirkung der Wesen. Für die Idee heißt uns der Inbegriff aller Dinge die Welt, und das Gesetz ihrer Gemeinschaft die Weltord nung. Die Raturzeigt uns die Ordenung der materiellen Welt durchaus dem Gesetz der mathematischen Synthesis unterworfen, also auch durche aus im Widerspruch mit der Idee; wir können für die Idee nur eine intelligible Welt des Leben'die gen (nach Ansicht der innern Natur) in Anspruch nehe men, deren Wesen wir nur als Seele, deren Kraft aber als fregen Willen denken können, und deren Ordnung endlich der Gottheit, als der absoluten Ursach im Wesen der Dinge unterworfen gedacht wers den muß.

#### S. 125.

Mit dieser Uebersicht sprechen wir für unfre Theorie der Vernunft den Grundsass des negativen Urssprungs der Ideen aus, welcher die erste Unsicht vom Gegensas unsver Lehre von den Ideen mit dem speculativen Rationalismus zeigt. Dieser will in dem Absoluten das Princip alles seines Wissens und das Thema aller Philosophie sinden, von welchem sein abssolutes Wissen ausgehen soll. Dagegen werden wir hier für's Erste nur den Ursprung dieser Idee selbst ans sühren. Allerdings ist die Idee des Absoluten die hoches Form aller transcendentalen Ideen; das man aber in der Ertenntnis nichts mit ihr ansangen fann, das sie sich vielmehr immer auf etwas anderes beziehen mus,

an dem fie fich erft bilben fann, das zeigt uns ihr nes gativer Urfprung. Beit gefchlt, daß fie der unmittels bare Quell aller Bahrheit fenn fonnte, fo ift fie nur ein mittelbares Produtt der Refferion, welches wir und erft durch den Gegenfat gegen Die gegebene Realis tat erzeugen konnen. In der That, was fann an fich positiver und befrenter von Regationen fenn, als die Idee der uneingeschrankten, abfoluten Realitat; aber boch ift fur unfer Bewußtfenn eben diefe Idee das Res gativfte, mas mir denfen fonnen; wir erreichen fie nur Durch verdoppelte Berneinungen, durch Regation der Schranken. Bas und einzelner Gegenftand der Uns Schauung werden mag, das ift immer ein Reales als beschränkter Theil aus dem Gangen; jede positive Reas litat ift immer an die Schranfen der Zeit gebunden, wo jedes Reale des Augenblicks ein Bedingtes ift, defe fen bobere Bedingung in der Bergangenheit liegt; wols len wir und hiervon gur Idee des Unbedingten, Uneins geschrantten erheben, so geschieht dies nur durch die Regation der Regation in einer willführlichen Reflexion ohne alle Unfchauung.

Wir wollen mit der Idee des Abfoluten die Einheit aller möglichen Erfahrung und die höchste Realität fass sen; indem wir aber danach ausgehen, verlassen wir alles, was und die Anschauung zur Erfenntniß bringt, sind einzig der frenen Resterion überlassen und bilden und so eine bloße Idee des Gegenfaßes gegen alle bes schränfte und vereinzelte Realität der Anschauung. So vielfach es auch versucht worden ist, durch diese Idee allein in der Speculation etwas auszurichten, und das absolut Reale rein für sich ohne alle Beziehung auf das Beschränfte der gemeinen Erfenntniß zu fassen, so

ift doch ichon das immer ein fehr ubles Ungeichen gegen Diefe Bersuche, daß selbst Diejenigen, welche fich in der Erfenntniff des Abfoluten auf eine eigne Unschauung berufen, doch nur negative Ausdrucke in ihrer Sprache haben, um diefe Idee des abfolut Realen zu bezeichnen. Wenn wir einen Gegenstand durch Unschauung fennen und ihn nun beschreiben wollen, so werden wir nicht Durch Ausschließungen bestimmen, mas er nicht ift, um ihn fenntlich zu machen, fondern wir befdreiben ibn positiv, wie wir ihn faben. Wir werden von etwas Rundem nicht erft fagen, daß es weder dreneckicht noch viereckicht fen, fondern wir fagen geradezu, daß es rund fen; wenn wir etwas Grunes nennen wollen, werden wir nicht weitlauftig beschreiben, daß es weder roth noch schwarz fen, noch irgend eine andere Farbe nicht habe, fondern wir fagen geradezu, daß es grun fen. hingegen nur dann, wenn uns die bestimmten anschaulichen Renntniffe eines Gegenstandes fehlen, bes Dienen wir uns jener Regationen, und fagen bon einem Dinge, daß es weder dieses noch jenes fen, damit, wenn wir es auch nicht felbst beschreiben konnen, wir Doch die Renntniß deffelben fo nahe als moglich um: fchranken, und fo die Bermechselung mit anderem vers meiden. Das lettere ift dann auch das einzige Mittel, Deffen fich jedermann gur Erkenntniß der Ideen bedient. Wir fagen nur, ihr Gegenftand ift das unendliche, uns beschränkte, unbedingte, absolut Reale, das Beder noch in jeder einzelnen Unterscheidung bestimmter Dins ge, ohne je angeben zu fonnen, was es denn eigentlich fen. Wir fuchen alfo durch diefe Idee das hochfte Reale unfrer Erfenntniß, fo wie es der ungetrennten Einheit und Rothwendigfeit geziemte; aber wir fonnen

uns demfelben nur nahern, indem fich die Refferion ben Segenfaß gegen alles dasjenige bildet, was uns in finnlicher Anschauung zur Erkenntniß kommt.

## 3 wentes Rapitel.

I short con the total confirming

Das Gesetz der transcendentalen Wahrheit oder der objectiven Gultigkeit.

## §. 126.

Durch den gangen Berlauf unfrer Untersuchungen haben wir gefucht, die Lehre von der objectiven Guls tigfeit unfrer Erfenntniffe auf eine neue Beife dargus fellen. Schon ben der Theorie der Empfindung zeige ten wir, daß die Sinnesanschauung ihren Gegenftand nicht durch das zur Empfindung Afficirende erhalte, fondern daß der Gegenstand ichon gleich ben der Uns schauung fen, die Empfindung ihr nur ihre subjective Gultigfeit jum Unterfchied von der Einbildung gebe. Rachber fand fich, daß alle Begrundung felbfithatiger Erfenntniffe in Urtheilen nur eine subjective Begruns dung nach der Regel einer empirischen Bahrheit fen, woben wir nur fragen: welche Erfenntniffe find in uns frer Bernunft? aber nicht unmittelbar: welches ift ibr Berhaltniß zum erkannten Gegenstand? Bulett ergab fich noch, weder der nothwendigen Korm, die aus der Celbsthatigfeit der Bernunft entfpringt, noch dem wirflichen Gehalte, den der Ginn liefert, gehort die objective Bedeutung in unfrer Ertenntniß, fondern das Wefet der objectiven Gultigfeit fann nur die gange

unmittelbare Erfenntniß meiner Vernunft als transcendentale Apperception in Ans spruch nehmen. Wir nannten transcendentale Wahrs heit die Uebereinstimmung der Erfenntniß mit ihrem Gegenstande; von dieser fann also nur in Rücksicht des Ganzen unsver transcendentalen Appersception die Rede senn. Wir wären jest erst im Stande, ein Urtheil über sie zu suchen.

Aus der ganzen bisherigen Untersuchung unsers Erkennens resultirt endlich eine vollständige Uebersicht des Systems von Erkenntnissen, welche in meiner Vernunft wirklich vorhanden sind, und zus sammen die Einheit ihrer transcendentalen Apperception ausmachen. Wahrheit und Falschheit im Einzelnen bes rechnet sich subjectiv immer nur aus dem Zusammen, hang des Ganzen; wir beweisen in Mathematik oder Physik, und wir zeihen uns des Jrrthums im gemeinen Leben nur, indem wir das Einzelne mit dem Zusams menhang des Ganzen vergleichen; das Ganze der transzendentalen Apperception hat dann eine innere Regel der Wahrheit ben sich.

Aber eben diese ganze vollständige transcendentale Apperception können wir nun noch mit der Idee der transcendentalen Bahrheit vergleichen, und fragen: wie entsprechen ihr die Gegenstände, wie stimmt sie mit dem Gegenstande an sich überein?

Eine Bernunft mit ihrer gesammten Erkenntniß und ihrer ganzen empirischen Wahrheit laßt fich so dens ken, daß dieser ihrer Erkenntniß ein Senn ihrer Ges genstände an sich entspricht, daß ihr transcendentale Wahrheit zukommt, oder so, daß ihre ganze Erkennts niß nur eine subjective Bedeutung für sie hat, daß ihr

an fich fein Gegenstand entspricht, daß fie nur Schein ift. Gleichsam in der Mitte gwischen Diefen benden Boraussehungen, liegt dann noch die drifte, daß die Gegenstånde der Erkenntniffweise einer Bernunft nur Erfcheinungen find. Gine folche Bernunft erfennt das mahre Befen der Dinge; aber nicht fo, wie fie an fich find, fondern nur unter gewiffen, ihrem Befen unvermeidlichen subjectiven Befchrankungen. Gefett, unfre gefunde Unschauung der Dinge mare eine Erkenntniß der Dinge, wie fie an fich find, fo ift Traum und Ginbildung nur Schein; die Unschauung des Gelbsüchtigen hingegen, der an die Farbe in feinem Auge subjectiv gebunden ift, von der er fich nicht los machen fann, ift Erscheinung; oder wer nach Platons Bild an der Band einer Soble nur Die Schatten der Dinge zu feben vermag, die außen an ihr vorüberges ben, dem erscheinen diefe, aber er ficht fie nicht, wie fie an fich find.

Die Frage nach der objectiven Gultigkeit unfrer Erfenntniß läßt sich also aussprechen: Hat unfre Erkenntniß transcendentale Wahrheit oder nicht? und wenn das Erstere ist, erkennen wir die Dinge rein nach ihrem Wessen an sich, oder nach einer beschränkten Erscheinungssweise? Die Antwort hierauf wird am einleuchtendsten gegeben, wenn wir zuerst nachweisen: unsre Erkenntniß zeigt uns die Dinge nicht unmittelbar, wie sie an sich sind; nachber aber die Frage auswersen, ist sie also Schein, oder zeigt sie Erscheinungen?

#### S. 127.

Die unbeforgte Boraussetzung der erften Meinung, bag und eine Erfenntniß mit transcendentaler Wahrheit

der Dinge, wie fie an fich find, zu Gebote fiehe, mar Das Princip alles speculativen Dogmatismus; Diefent trat feit langer Beit der Zweifel der Steptifer entgegen, pb fich auch überhaupt objective Gultigfeit ben unfern Speculationen finde. Kant aber mar der Erfte, wels cher fur den dritten Kall fritisch die Gelbfterfenntnif der Schranken unfrer Bernunft an die Gpike feiner Epeculationen stellte. Er zeigte weitlauftig, wie wes nig wir uns dem Befen der Dinge an fich nabern fone nen, wie febr wir uns mit Erscheinungen begnugen muffen, und fand mit diefer Lehre vielen Benfall; nach und nach aber wichen die Rachfolger wieder davon ab, und Schelling fehrte, ficher gemacht durch die Bermers fung aller reflectirten Speculation, gang gur erften Dogmatifchen Unficht guruck. Mit feinem erften Gine tritt in die Speculation überfieht er alle Schwierigs feiten der Steptifer und Rritifer, will nur von absolus tem Wiffen, von Erfenntniß der Dinge an fich in der Philosophie wiffen; sein erftes Thema ift Uebereinstime mung der Erfenntniß mit dem Gegenftand, und fein erfter Cat ein Berfuch, das Gefet derfelben auszuspres chen. Er nennt das Berhaltniß der Erfenntniß gum Gegenstand, das des Subjectiven und Dbjectiven, und Die erfte unbefangene Borausfegung feiner gangen Lebre ift, daß es mit jener Uebereinstimmung (mit der emis gen Copula) feine vollfommne Richtigfeit habe; er ift nur bemubt, Diefe unbezweifelte Uebereinstimmung in ein Gefet ju faffen, welches er anfangs Indiffereng Des Gubjectiven und Dbjectiven nannte, (Spfiem Der Philosophie S. 1.) nachher aber ausspricht: mahres Cenn und fich felbft ertennen ift eins und daffelbe ohne Gegensat. (Berhaltniß der Raturphilosophie ju Richtes

verbefferter Lehre S. 50.) Um Diefes durchzufahren. muß er die gange Erkenntniß mit Gulfe der Reflexion als Willtuhrlichkeit verwerfen, über die wir uns gu ers heben vermochten; wenn er dann aber feine Lehre felbit giebt, fo besteht fie nur darin: das Diele der Refferion, welches nicht ift, auf die Einheit zu bringen, die allein ift; feine gange Lebre bat nur eine polemische Eriftens. und wenn er nichts fagen wollte, als feine eigentlichfte, eigne Meinung, fo batte er und rein gar nichts ju fas gen, als Ein unaussprechliches. Redes Bort alfo, mas er braucht, wird ihn dereinst schon widerles aen. Diefe oder jede ahnliche Urt gu philosophiren mag fich grammatisch oder logisch noch so febr von den Worten Theorie und Erflarung guruckziehen, fo ift doch nach gewöhnlicher Bedeutung der Worte ihr ganges Geschäft nur Berfuch, ju einer Theorie der transcens dentalen Wahrheit zu gelangen. Dan fangt bier im: mer mit irgend einer Spothese des fich felbstfegenden Ich, der totalen Indiffereng, oder absoluten Identitat des Subjectes und Objectes, oder endlich des abfolut nicht zu unterscheidenden Genns und Gelbfterkennens an, woraus die Uebereinstimmung der Erfenntnig mit ihrem Gegenstande in der transcendentalen Wahrheit erflart werden foll.

Aber eben dieses angebliche Thema der Philosophie ist gar fein Thema für eine Theorie, überhaupt nicht für eine Wissenschaft. Vielmehr gehört alle Theorie und alle wissenschaftliche Form nur den Abstufungen der subjectiven Gältigseit und der empirischen Wahrheit; jenes höchste modalische Verhältniß in unsver Erkenntz niß hingegen kann gar keiner Theorie unterworfen werz den. Unsre ganze bisherige Untersuchung dient zum

Beleg, daß wir durchaus nur durch fubjective Berhalts niffe der Erfenntnifthatigfeiten zu einander zu einem Gangen unfrer transcendentalen Apperception gelangen, ohne je das Berhaltniß einer Erfenntniß zu ihrem Ges genftande jur Erflarung brauchen ju tonnen. Diefes Berhaltniß ift subjectiv ein erftes Borausgesettes ben allem Erfennen; es ift aber gerade das feiner Entwis cfelung Rabige, was an Die Spite feines Spftems ges bort. Bo erfannt wird, wird ein Gegenstand erfannt, Das liegt in der Natur des Erfennens; wir fonnen aber durchaus nie gleichfam Erfenntnig und Gegens fand gur Bergleichung neben einander fellen, um gu beurtheilen, ob die Realitat des einen der Borftellung in der andern Wahrheit gebe oder nicht, fondern unfre Bernunft fann nur ihre Erfenntnifthatigfeiten subjectiv mit einander vergleichen. Gelbft in dem einfachen Bes wußtsenn: 3ch bin, bleibe 3ch nur der Gegenftand, deffen ich mir durch meine subjective Thatigfeit bewußt werde, ohne hier das Berhaltnig des Ginen gum Uns dern überwinden gu fonnen. Ja es laft fich fogar geis gen, daß wir, wie wir uns auch wenden, nicht einmal im Stande find, und eine Bernunft auszudenken, wenn fie auch noch fo viel vollkommner mare als die unfrige, wenn fie auch in der That das mahre Befen der Dins ge, wie fie an fich find, ertennte, welche fich felbft Deffen zu verfichern im Stande mare. Gelbft die abfos lut anschauende Vernunft, vor deren Blick ihr ganges Weltall offen lage, vermochte das nicht, denn auch fie bleibt, fo wie wir uns auch ihre Drganifas tion ausdenfen mogen, nur ben ihrer fubjectis ven Thatigfeit im Unschauen. Und dies alles aus dem einfachen Grunde, weil Die Selbsterkenntniß unfrer Bernunft eine fchlechthin innere ift. Dom Er: fennen wiffen wir nur durch innere Erfahrung ; Diefe erhalten wir durch innern Ginn und Reflexion, in Des nen aber unfre Bernunft fo organifirt ift, daß fie nur ihre eignen innern Berhaltniffe fur fich, und fein aus Der innern Thatigfeit hinausgehendes Meuferes ju bes obachten vermag. Fur jede einzelne Erfenntnifthatige feit ift aber bas Cenn des Gegenstandes ein folches Aleugeres, mit dem wir alfo nur durch diefe Thatigfeit in Beruhrung tommen, ohne es je neben Diefelbe gur Bergleichung fellen ju tonnen. Die gange Aufgabe, alfo die objective Gultigfeit unfrer Erfenntnig nur durch die Uebereinstimmung des Gegenstandes mit der Erfenntniß nachzuweisen, ift unrichtig gestellt, und alles Dochen darauf: man folle und wolle in der Phis losophie von feiner andern als einer bochften, absolus ten Bahrheit und ihrem Gefete boren, entfpringt nur aus Unfunde der Theorie der menschlichen Bernunft.

## S. 128.

Es ift also durchaus fein Deweis möglich, daß wir die Dinge erfennen, wie sie an sich sind; umgekehrt aber läßt es sich ohne viele Schwierigkeit zeigen, daß wir nicht vorausseigen können, die Gegen ft ande unsver Erkenntniß sen en an sich so beschafz fen, wie wir sie anschauen.

Das Sefets der transcendentalen Wahrheit fordert Uebereinstimmung der Erkenntnis mit dem Gegenstande, woben das Senn des Gegenstandes das erste, die Galttigkeit der Erkenntnis aber das zwente von jenem abshängige ist, (der Gegenstand soll nicht geschaffen, sons dern nur erkannt werden). Das Gesetz der Existenz des

Dinges ist hier das frühere von seiner Erkennbarkeit unabhängige in dem, wie das Ding an sich ist. Wenn hingegen die Existenz des Gegenstandes einer bestimmten Erkenntnisweise so beschaffen ist, daß diese Existenz von der Erkennbarkeit abhängig wird, so ist der Gegenstand dieser Erkenntniß nicht an sich so, wie er hier vorgestellt wird, er müßte denn, wovon wir bey menschlicher Erkenntniß nie sprechen, erst durch die Erztenntniß verändert oder geschaffen werden.

Run besteht unfre Erfenntnig aus dem wirklichen der Ginnesanschauung unter der nothwendigen Korm der formalen Apperception, wodurch in der Ginheit der transcendentalen Apperception die Sinnenwelt mit ih: rer Geschichte in Raum und Zeit erfannt wird. Ber: gleichen wir nun diefe Sinnenwelt und ihre Erifteng mit dem eben Aufgestellten, fo finden wir, daß das Dafenn der Dinge in Raum und Zeit durch das Gefet Der Bufalligfeit aller mathematischen Bufammenfegung von dem Auffaffen der Gegenftande vor der Erfahrung abhangig wird, alfo unmöglich jum Befen der Dinge, wie fie an fich find, gehoren fann. Die Bufalligfeit Des Zusammentreffens einer Sinnesanschauung gur ans dern macht es, daß unfre Bernunft an das Gefet der Busammensetzung der Große gebunden ift, wodurch die Sinnenwelt felbft zu einem Unvollendbaren wird; wir haben in der Große eine Form der Sinnenwelt, welche fich gar nicht zu einem vollendeten Gangen ausbils Den lafit.

Wir fonnen in der Neihe der Zahlen immer weiter zählen, von der Eins bis ins Unbestimmte des Unendlichen hinaus, und wenn der Mathematifer sich dann ein vollendetes Unendliches eingebildet hat, so hindert ihn

nichts, dies doch wieder als Ginheit anguseben, und Damit wieder weiter ju gablen, fo daß er endlich gar mit Potengen des unendlich Großen fpielt, ohne je ans Ende zu fommen. Chen fo der Raum und die Beit. Im Raume hat neben jedem Gegebenen immer noch Uns endliches weiterhin Plat ohne Unfang und Ende, wie Dies fich fcon evident in einer der erften Forderungen Des Geometers, jede gerade Linie ohne Ende fort ju verlangern, ausspricht; und die Zeit fließt nicht felbft ab, fondern nur die Begebenheiten in ihr, fie ift nur gleichsam eine febende Form, in der von jedem Aus genblick aus eine Bergangenheit und eine Bufunft ohne Anfang und Ende ins Unendliche bin immer noch Plat bat. Jede extensive Grofe ift ein Theil in Der Bufame menfehung eines großeren Gangen, jede Große über; haupt ift ein Ganges, welches durch die Bufammen; fegung feiner Theile beffeht. Aus dem Wefen der Bes genffande unfrer Unfchauung, welches in Bahl, Raum und Zeit dem Gefete ber Große unterliegt, giebt es alfo gar feine Ginnenwelt, als ein alles umfaffendes Gang ges, fondern jedes irgend gu gebende Gange ift nur Theil aus einem immerfort Großeren. Die Gegenftan; De der Sinnesanschauung find folglich in der Unvoll; endbarfeit ihrer Große einem Gefet ihres Dafenns un: terworfen, welches nur im Berhaltniß zu der Art, wie fie erfannt werden, Bedeutung hat, fie find nicht fur fich, fondern nur als Gegenftande einer Er; fenntnif, d. h., nur entweder Schein oder Ers Scheinung.

Diesen Widerspruch zwischen der Unvollendbarkeit der mathematischen Neihen der Weltgroße und der Tox talität in der Idee konnen wir dann im Ginzelnen nach

den vier Momenten naber ansehen. Er zeigt fich der Quantitat nach in der Große der Welt in der Bufame menfebung. Die subjective Unbegrangtheit unfrer Ers fahrung, die Moglichfeit, fie in Raum und Zeit immer mehr zu erweitern, druckt fich als Bestimmung der Ges genftande unfrer Erfenntnig in der Unendlichfeit Des Raumes und der Zeit felbst ab. Sier fonnen wir alfo vollständig auf die Schwierigfeit antworten, die uns ben der erften Unficht der mathematischen Unschauung blieb (§. 38.). Rehmen wir nur mathematisch die Ges fete der Stetigkeit und Unendlichkeit des Raumes, der Beit und der Bahl auf, fo gehoren diefe gu den evidens teften in unfern Erkenntniffen; wollen wir fie bingegen philosophisch beurtheilen, so laufen wir immer Gefahr, und in Biderfpruche ju verwickeln. Die Welt in Raum und Zeit bat eine Große, Diefe fann aber doch feine endliche fenn, denn dann mare fie begrangt, Raum und Zeit liefen uber fie hinaus, fie mare alfo nur die Große eines Theiles und nicht des Weltgangen; aber auch eben fo wenig eine unendliche (quantum infinitum = co), denn unendlich ift das, deffen Große nie vollendet werden fann, die aber hier doch als une endliches Ganges vollendet gedacht werden foll. Der Begriff eines quantum infinitum hebt fich felbft auf, Die unendliche Große darf nie als ein Ganges betrach? tet werden. (Bierin liegt ein Rebler der Schulgischen Theorie vom Unendlichen; will man diefen verbeffern, fo verlieren alle hauptfage feiner Theorie ihre Bedeus tung; was er fagt, lagt fich nur als Rritit der mathe: matischen Sprache brauchen.) Sie ift nur die schlechte bin unvollendbare und unbestimmbare Große, welche

objectiv genommen alfo zu einer Art des Senns gehort, welches fein Senn an fich senn kann.

Zwentens, fur die Qualität des Realen finden wir den nämlichen Widerspruch ben dem Gesetz der Theiz lung eines gegebenen stetigen Ganzen. Eine stetige Größe läßt sich wieder ins Unbestimmbare fort theilen, so daß die wirkliche Theilung des gegebenen Ganzen weder in seiner Zusammensetzung aus einfachen Theilen als endlich, noch auch in einer eingebildeten Zusammensetzung aus unendlich fleinen Differentialtheilen als unendlich, als infinita angesehen werden fann. Auch Stetigkeit ist keine Qualität dessen, was an sich ist.

Drittens, fur das Moment der Verhaltnisse zeigt sich die Reihe der Große in der Kette der Begebenheiten oder in der Reihe des Bedingten und seiner Bedigung geu. Hier ist nun jede Bedingtheit doch nur durch ihre Bedingung, soll also diese Reihe für sich bestehen, so müßte sie als vollständiges Ganzes da senn. Ein solz ches ist aber unter den Gesetzen der Natur nicht mögs lich. Hier sinden wir jede Ursach selbst wieder als ein Bedingtes, in dem, was sie bestimmt, eben in dieser Zeit ihre Wirkung zu äußern; das Unbedingte kann wieder weder durch den frenen Anfang einer endlichen Reihe, noch durch die Unbedingtheit des Ganzen erreicht werden, denn diese Frenheit widerstreitet der Etetigseit im Abstuß der Begebenheit, und statt des Ganzen haben wir wieder nur Unvollendbarkeit.

Viertens, der modalische Ausdruck der Reihe ift der der Zufälligkeit des Abhängigen, welches nur durch die abfolute Nothwendigkeit des schlechthin Unabhängisgen für sich bestehen könnte. Diese Unabhängigkeit ist aber mit der Naturnothwendigkeit im Widerspruche,

denn in der Natur ist zwar jedes Augenblickes Dasenn für sich nothwendig bestimmt, aber doch immer vermitz telst seiner Abhängigseit als Wirfung des Bergangenen, in einer unvollendbaren Reihe rückwärts. Jedes einz zelne Dasenn ist in der Natur durch die physische Berz knüpfung abhängig in seinen Juständen von jedem anz dern neben ihm in einem unendlichen Ganzen, und nach metaphysischer Verknüpfung abhängig von den allz gemeinen Geseßen der Natur, welche als das gebietenz de Schicksal über ihm schweben, selbst aber kein Wesen in sich haben. Also auch diese Naturnothwendigkeit gehört nicht zu dem Wesen der Dinge, wie sie an sich sind.

Wir weisen also aus dem Gesetze der Zufälligkeit aller mathematischen Zusammensetzung auf, daß eine jede sinnliche Vernunft, die sich selbst versieht, mit der positiven Erkenntniß aus ihren Unschauungen keinen Unspruch auf die vollständige transcendentale Wahrheit macht.

(Gegen diese Nachweisung als Beweis, daß wir die Dinge in der Sinnenwelt nicht erkennen, wie sie an sich sind, sieht nun die Sinwendung: wenn wir in der That die Dinge an sich nicht erkennen, wie sie sind, so haben wir tein Urtheil darüber, wie sie seyn mögen; wir können also auch nicht behaupten, daß die Sinnen; welt ihnen nicht entspreche, denn unser Urtheil über sie gilt überhaupt nichts.

Diese Einwendung hat erstlich alle Schwierigkeiten in der Kantischen Schule veranlaßt, wenn man die Idee des Senns an sich bestimmen wollte. Um diese zu heben, wollen wir Folgendes bemerken. Allerdings muß unsre Vernunft irgend einen Standpunkt der Uebers

seugung haben, auf dem fie fich ein Urtheil über das Senn an fich gutraut, wenn fie fich auch nur diefes absvrechende Urtheil gegen ihre finnliche Erfenntniß gels tend machen will; welcher das fen, darüber werden wir und gleich ben Aufweifung ihred fpeculativen Glaubens prientiren. Diefe Cache blieb dunkel, weil Rant den Unterschied zwischen Schein und Erscheinung nicht ges borig entwickelt hatte. Wir wollen gunachft nur die fubjectiven leberzeugungen unfrer Bernunft fennen lers nen, und fur diefe haben wir bisher bundig nachgewies fen, daß fie fich felbst das Urtheil über die Form ihrer Raturerfenntnig fprechen muffe: Diefer fann fein Bes fteben fur fich felbst gutommen. Wir fonnen auch bier noch alle weiteren objectiven Bergleichungen ablehnen. Unfre Bernunft hat in Rucksicht der Dinge an fich über Das einzige Urtheil binaus, Daß fie find, nur negative Urtheile über das, was fie nicht find.

Zweptens, dieselbe Einwendung dient auch unter dem Borwand des Skepticismus denjenigen, die sich nur mit den Fehlern fremder Speculationen unterhalt ten, weil sie zu träge sind, selbst etwas Besteres zu versuchen. Der Grund dieser skeptischen Einwendunz gen liegt immer in der Berwechselung des Jrethums mit Unvernunft. Das Geschäft der Philosophie ist, die Bernunft in der Selbsthätigkeit ihres Denkens vor Irrthum zu sichern, sie hat aber keinesweges vor, ein Narrenhaus in eine Akademie der Wissenschaften umzuz wandeln. Aller Streit der Philosophen sest für den, der daran Theil nehmen will, eine richtig organistrte Bernunft voraus und sucht diese vor Irrthum zu warz nen; Irrthum aber ist nur ein Jehler der Nessezion, ein Jehler im Gebrauch der gesunden Bernunft, Narrz

heit dagegen ift ein Fehler der unmittelbaren Organis fation der Bemunft selbst, Krankheit der Bernunft. Das Spiel des Skepticismus beschäftigt sich nun bes ständig mit der Wahrheit: man kann für den Sinzelnen nicht a priori beweisen, daß er wache, für das Menschengeschlecht überhaupt den Berdacht nicht a priori widerlegen, daß es von Narrheit befallen sen, sondern darüber ist ein Zeder de kacto seiner eignen Ueberzeuz gung überlassen. So lange die Vernunft sich nicht kund gegeben hat, wäre es nicht unmöglich, daß sich Narrheit an ihrer Stelle fände. Dieser Punkt kann es von allen am meisten klar machen, wie keine Philosophie mit ihren Wahrheiten rein a priori zu völliger Evisdenz fommen kann, wenn sie sich nicht auf eine erfahz rungsmäßige anthropologische Untersuchung gründet.)

#### S. 129.

Wir haben bisher für unfre Lehre von den Ideen den ersten Schritt gethan, indem wir gegen die Ansicht des gemeinen Lebens zeigten: der Natur der Dinge in Naum und Zeit komme kein Senn an sich zu; wir muß sen weiter noch die Frage beantworten: zeigt unfre Naturerkenntniß nur Schein oder Erscheinungen? Giebt es eine, wenn gleich beschränkte, oder giebt es gar keis ne transcendentale Wahrheit für unfre Vernunft? Verstieren wir uns überall nur in Trug und Täuschung, oder giebt es ein sesses Gesetz der objectiven Gültigkeit in unserm Geist?

Die Frage, auf welche sich alle Interessen der Spezulation vereinigen, ist die nach dem Verhältniß der naturlichen und idealen Unsicht der Dinge, als dem Verhältniß ihres endlichen und ewigen Wesens. Mit

Diesen Ausdrucken des Endlichen und Ewigen wird namlich die Gultigfeit der naturlichen und idealen Une ficht der Welt neben einander, doch fo behauptet, daß wir in der Ratur nur eine subjective beschranfte Unficht Der menschlichen Bernunft haben, in der Idee des Ewis gen und aber über diefe gum mahren Wefen der Dinge an fich erheben. Die Schwierigfeit aller Epeculation besteht dann darin, diese Rebenordnung des Endlichen und Ewigen in unfern lleberzeugungen geltend zu mas chen. Geben wir namlich von der Unficht des gemeis nen lebens aus, fo ift uns die Natur das Rachfte und ihre Realitat das Epidentefte, aber mit ihren Gefeten find die Gefete aus der Idee, die Gefete der Frenheit in geradem Widerfpruche, wir finden fein Mittel, um ju ihnen binuber gu fommen. Geben wir bingegen uns mittelbar von der Voraussehung der Idee und ihres ewigen Gefettes aus, fo fteben wir wol auf dem Boden der Frenheit, tonnen uns aber nicht gum Endlichen der Ratur guruck finden. Die Rebenordnung bender Unfichten fann nur auf unferm Wege der fubjectiven Betrachtung deutlich werden, indem bende Unfichten eben daffelbe Wefen der Dinge geigen, der Unterfchied bender aber in den subjectiven Bedingungen unfrer Ers fenntniß liegt. Wollen wir nun diefe fubjective Dars ftellung unternehmen, fo finden wir im gemeinen Ber mußtfenn die naturliche Unficht im fichern Befite der Unschauung und ihrer Epideng; Die ideale Unficht bing gegen erscheint als bloffe Glaubensfache mit viel weni; ger geficherten Mochten. Tur uns ift alfo der eben ges führte Beweis, daß jene Naturerfenntniß der Bernunft felbit nicht genüge, um bas Wefen ber Dinge an fich gu faffen, der Ginteitt in das Gebiet der Speculation,

indem wir damit dem empirischen Realismus des ger meinen lebens einen transcendentalen Idealismus zu Grunde legen. Dieser erste Schritt dient aber nur, um der natürlichen Ansicht der Dinge ihr Unrecht zu beweisen, wenn sie sich für die vollständige Wahrheit geben will; wir mussen noch zwen Schritte weiter thun, einmal nämlich die gegründeten Ansprüche des Endlichen in unserm Geiste nachweisen, und dann die Rechte der Idee selbst sichern.

Wer einmal die Unzulänglichkeit der endlichen Anssicht der Dinge kennen gelernt hat, läßt sich dann leicht verleiten, unmittelbar nach der Jdee des absolut Ges wissen und der absoluten Wahrheit zu greisen, und aus dieser allein die Nechte des Idealen für sich vertheidisgen zu wollen, indem er das Endliche als Trug und Täuschung ganz verwirft; so verfährt die Philosophie, welche sich nach intellectueller Anschauung oder nach der Lehre vom Absoluten schlechthin benennt. Dagegen müssen wir nun wieder die Nechte des Endlichen in Schuß nehmen, indem wir zeigen, daß wir wenigstens gar keine Wahrheit und Gewißheit in uns haben, wenn unsre endliche Ansicht der Dinge keine Ansprüche an sie zu machen hätte.

Unfre Theorie der Vernunft zeigte uns, daß wir gar keinen andern Inhalt der Erkenntniß haben, als den auß der Sinnesanschauung; wir haben keine ander re Erkenntniß als die Erfahrung, alle unsre Erkenntniß bleibt immanent, und was wir über jene Sinnesansschauung besitzen, ist nur die Form der Nothwendigkeit und Sinheit, welche ohne jenen Inhalt eine leere, besteutungslose Form ware. Die Sinnesanschauung bleibt also doch unvermeidlich der Quell aller Realität

in unfrer Erfenntniß; fie bildet fich aber gunachft nur unter den Formen der Naturerkenntnif aus, und deren transeendentale Bahrheit haben wir bier eben in Une fpruch genommen, wiewol wir vorher ihre empirische Wahrheit, ihr gegrundetes Borhandenfenn in der Bers nunft aufweisen fonnten. Diese bedingte Realitat uns frer Naturansicht muß also doch der Quell aller Wahrs heit in unfrer Bernunft fenn. Gollen wir von einem Ewigen, einem Senn der Dinge an fich fprechen fons nen, so muffen wir auch dazu durch die Realitat der Erfahrungserkenntnif gelangen. Dies weif't und benn auf den Unterschied von Schein und Erscheinung gus ruck. Damit, daß wir unfrer naturlichen Unficht abs fprechen, die Dinge ju zeigen, wie fie an fich find, durfen wir fie doch nicht in Traum und Taufchung ver: wandeln, wenn wir nicht alle Wahrheit fur unfre Bers nunft verloren geben wollen; wir durfen fie vielmehr nur als eine fubjectiv bedingte Erkenntnisweife anfes ben, welche frenlich, verhindert durch die Befchrantts beit unfere Sinnes, die Dinge nicht seben laßt, wie fie an fich find, aber doch eine Erscheinung diefer Dine ge enthalt. 2Bo Erfcheinung ift, muß auch etwas fenn, das erscheint, wenn wir also darin gleich nicht ertens nen, was es ift, fo erfennen wir doch, daß es ift, und fonnten wir und von der Beschranktheit unsers Wefens befrenen, fo bielten wir in der namlichen Erfenntniß boch das Cenn der Dinge, wie es an fich ift, feft.

Wollen wir also eine Realität der idealen Ansicht der Dinge behaupten, so ist uns dies nur dadurch möge lich, daß wir den Ideen die Erfahrung gleichsam als Folic unterlegen, nicht zugeben, daß man uns die Erefenntniß des Endlichen in Schein verwandele, sondern

in ihr noch eine Erscheinung des Ewigen sest zu halten suchen. Wir wollen also, daß die Erkenntniß unsver Vernunft allerdings auf die ewige Realität des Senns an sich gehe, daß diese ewige Realität uns in unsver Ersahrungserkenntniß nur auf eine beschränkte Weise erscheine, daß wir uns aber in der Idee durch Verneis nung dieser Schranken über das Veschränkte erheben, und so das ewige Senn als dieser Erscheinung zu Grunde liegend in ihr zu erkennen vermögen.

## S. 130.

Wie foll nun aber unfer Standpunft gewählt wers ben, um ju zeigen, daß unfre Raturerkenntnig nicht bloger Schein fen, fondern daß ihr die hochfte Realitat ju Grunde liege? Co viel wiffen wir, daß wir nicht im Stande find, unmittelbar das Ewige in feiner Meine beit zu erfennen, um geradezu durch Bergleichung den Streit zu entscheiden. Wir miffen, daß es unfrer Bernunft unmöglich ift, gleich fam aus fich felbft bers aus zu treten zum Gegenstand und ihre Erfenntniß fo mit diefem ju vergleichen. Der objectiv gemeinte Standpunkt der Untersuchung, Die Uebereinstimmung ber Borftellung mit dem Gegenstande hilft uns auch hier noch eben fo wenig, als er uns irgend in einer vos fitiven Untersuchung der Wahrheit gevortheilt hat. Wir famen gur Erfahrungserkenntniß, und fonnten Die Principien ihrer Rothwendigkeit in den Grundgefeten ber Ratur aufweisen, nicht dadurch, daß wir ihr Ber: halten zu den Dingen felbst erharteten, sondern das Durch, daß wir zeigten, jede menfchliche Bernunft meiß ihrer Ratur nach diefe und diefe Gefete, und muß nach ihnen urtheilen. Eben fo werden wir in Ruckficht der Gultigkeit der Ideen denselben Sang der Deduction einschlagen muffen, indem wir zeigen: jede endliche Bernunft glaubt traft der Organisation ihres Wesens nothwendig an die ewige Realitat des Senns an sich.

Es fann auch mit Diefen Ideen nicht gehalten wers den, wie mit historischen Dingen unfrer Raturerfennts nif, indem der Gine g. B. an die Emigfeit feines Be: fens, die Frenheit feines Willens und das Dafenn Gottes glaubt, der Undere nicht, fo wie der Gine weiß, daß die Pallas am himmel fieht und wie fie fich bes wegt, der Undere aber fich des gang unbefummert lagt, oder der Gine weiß, daß der Sauerftoff hier auf Erden ift, und wie er fich zeigt, der Undere aber taglich auch Damit umgeht und damit lebt, ohne fich darum gu fummern. In Rucksicht dieser Ideen fann nichts mahr fenn, was nicht ein Seder glaubt und in fich bat; Die Babrheit bangt bier nicht vom anregenden Ginne ab, fondern fie entspringt aus der Bernunft felbft. Unfre Stellung fur die Deduction der Ideen ift alfo die, daß wir zeigen, ein Jeder glaube nothwendig an die ewige Realitat der Joeen. Es liegt namlich unvermeidlich in der unmittelbaren Erteuntniß feiner Bernunft Diefer Glaube, deffen wird er fich aber erft durch Reflexion mittelbar wieder bewußt; daben fann er dann Sehler Der Gelbitbeobachtung begeben, und fo felbit meinen und lebhaft meinen, er glaube von dem allen nichte, wiewohl Diefer Glaube unmittelbar in ihm, wie in jes dem Andern liegt. Rraft Diefer Deduction muffen wir und alfo anheischig machen, jedem, Der Die Realitat der Ideen lengnet, geradezu aufzuweisen, nicht etwa nur, daß fie dennoch wirflich Mealitat haben, fondern daß er felbft, er mag fagen, was er will, in der That

doch auch ihre Realitat glaube, und fich mit dem Ges aentheil doch nur felbft tausche.

Und nun diefe wichtige Deduction felbft! Gie bes feht in dem einzigen Worte der urfprunglichen Ginheit einer vernunftigen Erfenntnifthatigfeit. Wir haben gefeben, daß die einzelnen Formen der Ideen, Totalis tat, das Absolute, Frenheit und Ewigfeit nur aus Berneinung der Schranfen in den Formen der Ratego; rien entstehen; es fragt fich jest, wie erhalten fie ibre Unwendbarkeit? Dadurch, daß in unfrer Bernunft eine Grundvorstellung der absoluten Realitat des Emis gen liegt, welche durch Diefe Formen des Unbeschrants ten im Berhaltniß gegen das Endliche, welches nur feine Erscheinung ift, ausgesprochen wird. Die aber lagt fich jene Grundvorstellung des Cenns an fich, als dem Endlichen zu Grunde liegend, in der Theorie der Bernunft ableiten? Gang einfach aus dem oberften Berhältniß der anthropologischen Theorie der Bernunft. Jede bernunftige Erfenntniffraft, welche die Form der ursprunglichen Ginheit und Rothwendigfeit in fich bat, (wie wir dies erfahrungemaßig von unfrer Bernunft nachgewiesen haben,) muß jede Realitat Der Erfennts niß, welche fie anerkennt, auf die vollständige Einheit und Rothwendigkeit beziehen, es bildet fich alfo in ihr felbst jedem sinnlich gegebenen noch fo beschranften mas terialen Bewußtseyn die Form einer unbedingten Reas litat deffelben an, durch die bochfte Bedingung der Einheit der Bernunft felbft. Die Bernunft hat durch ihre eigenthumliche Form immer die vollendete Ginheit in jeder ihrer Erfenntniffe liegen; wenn alfo gleich der nur finnlich angeregte Schalt der wirklichen Erfenntnift jene Form der Unvollendbarfeit an fich bat, fo fallt er

doch in die ursprüngliche Einheit jener Grundvorstellung, und muß daher als Erscheinung einer Realistat schlechthin angesehen werden.

Es ist das oberste Verhältniß des formalen Grund, bewußtsenns unsver Vernunft zu irgend einer materialen Ertenntniß, wodurch diese jederzeit die höchste Realität, wenn gleich nur als erscheinend und nicht rein als an sich gegeben darin anerkennt, und so einen speculativen Glauben in ihrem innersten Wesen hat an die bedingungsweise absolute Gultigseit ihrer Erkenntnisse.

Rraft ihrer Bernunftigfeit liegt in jeder Bernunft ein speculativer Glaube an das Cenn ihrer Gegenftans De an fich und die transcendentale Bahrheit ihrer Er; fenntniß. Diefer speculative Glaube ift das erfte Bors ausgesette jeder vernünftigen Erfenntnig, welches ihr mit dem Bewuftsenn der Rothwendigkeit unmittels bar zufommt. Daber der naturliche Realismus des gemeinen Menschenverstandes, welcher jede idealistische Behauptung als lacherlich verwirft. Wir muffen, um nach unferm beschrankten Idealismus die volle trans, condentale Wahrheit unfrer naturlichen Unficht der Dinge abzusprechen, eben erft die Speculation zu Gulfe nehmen, fonft ift das Berhaltnif, aus dem Kant den transcendentalen Schein jeder fich felbft überlaffenen Rernunft ableitete, Das erfte in jeder vernunftigen Ers fenntniß. Es giebt nur eine Wahrheit, und wir trauen uns schlechthin gu, in ihrem Bente gu fenn; wir feten unmittelbar voraus, daß wir die Dinge erfennen nach ihrem Wefen an fich felbft, und erft der Widerftreit zwischen der subjectiven Unvollendbarfeit der Ratur und Der Gelbstffandigfeit des Wefens der Dinge, welche wir in der Idee denken, fann und in der philosophischen

Speculation darauf aufmerkfam machen, daß hier doch noch eine Unterscheidung zu Grunde liegt, daß wir die Matur nur als Erscheinung konnen gelten laffen, über Die wir uns in der Idee erheben wollen.

In Rucksicht der positiven Bedeutung der Ideen ist die Idee des Senns an sich die erste in unsver ideas len Unsicht der Dinge, sie ist aber nur die Idee der abs soluten Nothwendigkeit, nämlich das Senn eines Dins ges unabhängig von jeder Urt, wie es erkannt wird; dagegen die modalische Beschränkung der sinnlichen Bernunft eben in einer Abhängigkeit des Senns ihrer Gegenstände vom Erkanntwerden besieht, so daß die abs solute Zufälligkeit in der Ersch ein ung vor einer subs jectiven Ansichtsweise der Dinge liegt.

Gemeinhin fesen wir den Erfcheinungen (Pha: nomenen) die Roumene oder Gedankendinge entges gegen, erftere find Wegenftande der Ginnesanschauung, Dinge in Raum und Zeit, lettere find Gegenftande der Idee, welche nur der Berffand denft, wie das Belt; gange oder die Gottheit, wir nennen die Weltordnung ber erftern Ratur als Ordnung der Ginnenwelt, Die Der andern Drdnung der intelligibeln Belt. und da fommen Diefe Gedankendinge mit ihrer intellis gibeln Welt nicht unmittelbar als die Dinge an fich vor. Bielmehr finden wir fie in unferm Bewußtfenn junachft nur nach gan; millführlichen Reflexionen, von Denen noch die Frage mare, ob fie irgend Bedeutung haben? Es find namlich die Roumene der Philosophen iene reflectirten Formen transcendentaler Ideen, von Denen wir gezeigt haben, daß wir fie und willfuhrlich bilden, indem wir in den gegebenen Berhaltniffen der Ratur die Schranken verneint denken. Jest fonnen wir aber bemerken, daß die Jdee des Seyns an sich eben nur eine von diesen Formen ist, und daß wir mit ihr eben den Gebrauch dieser Formen überhaupt nachges wiesen und damit die Deduction unsver idealen Ansicht der Dinge vollendet haben. Die Ideen des Absoluten sind nämlich allerdings Eigenthum der Resterion, diese bildet sie sich nur durch Verneinung der Schranken; sie sind aber eben in der Resterion von nothwendiger Answendbarkeit, weil wir uns durch sie vor der innern Wiederbeobachtung die Verhältnisse des speculativen Glaubens, das innerste Gesetz der Wahrheit unsers Geistes aussprechen.

Allso die von der Reffexion ausgebildeten Ideen Des Abfoluten Dienen und, um uns des Glaus bens an die ewige Bahrheit bewußt zu wer: den, und Diefe ewige Wahrheit auch fur die Raturers fenntnif, als Erfenntnif der Erfcheinung der Dinge an fich, geltend zu machen. Go feben wir, wie die benden hochsten Grundfate unfrer idealen Bes urtheilungen (S. 89. b. 3. und c. 1.) an die Spite der Ideenlehre fommen, namlich subjectiv der Grund faß Des Selbftvertrauens, welcher nur den fpeculas tiven Glauben felbft als den tiefften Grundgedanken unfere Bewußtfenne ausspricht, und objectiv Der Grundfag der Bollendung, welcher fraft der vollständigen Idee der nothwendigen Ginheit die mo: Dalifche Bestimmung der Unabhängigfeit des Cenns der Dinge von dem Erfanntwerden derfelben durch die menschliche Bernunft ausspricht und fo das Princip ift, nach welchem wir §. 128. Die Unfpruche unfrer Maturerfenntniff an Die transcendentale Wahrheit bes fdranften.

#### S. 131.

Indem es die erste Voraussetzung jeder vernünftiz gen Erfenntniß ist, daß ihr transcendentale Wahrheit zukomme, so kann die sinnliche Vernunft mit ausgebilt deter Resterion ihre unzulängliche Ansicht der Dinge nie als bloßen Schein verwerfen, sondern sie wird sie immer als Erscheinung des wahren Wesens der Dinge anschen, so daß, wenn sie die subjectiven Beschränz kungen ihrer Ansicht ausgehoben denkt, ihr dann die ewige Wahrheit vor Augen sicht. Wir haben also keiz ne andere als die endliche Erkenntniß der Dinge in der Natur; in dieser halten wir aber das Gesetz des ewiz gen Wesens der Dinge sest, und bedürsen der Formen des Absoluten, um und desselben vor der Resterion bes wußt zu werden.

Die modalischen Grundsatze unsrer idealen Ansicht ber Dinge sind also folgende:

- 1) Die Sinnenwelt unter Naturgesetzen ift nur Erscheinung.
- 2) Der Erscheinung liegt ein Senn der Dinge an fich zu Grunde.
- 3) Die Sinnenwelt ift die Erscheinung der Belt der Dinge an fich.

Der erste von diesen Grundsagen ist das beschranz kende Princip des Wissens fur die Idee, der zwente ist das Princip des Glaubens, der dritte das Prinzeip der Uhndung, ganz in Uebereinstimmung dieser Ueberzeugungsarten mit ihrer oben (S. 101.) gegebenen Erklarung. Wissen war die Ueberzeugung des Versstandes a priori in Rucksicht der Sinnesanschauung, für die wir eben als oberstes Geses, das Geses der Ver

Schranktheit unfrer Erfenntniffmeise aufftellen. Der hier angegebene speculative Glaube an die Realitat Schlechthin befieht nur durch den Gegenfat, welcher in der Gelbsterkenntniß von Schranken des eignen Befens liegt, durch ihn wird aber die oberfte Stelle des rein Bernunftigen in unferm Geifte bezeichnet, er ift daber Die Grundlage alles reinen Bernunftalaubens. Glaube nannten wir namlich die Ueberzeugung der Bernunft a priori, welche in unferm Geifte entfpringen muß durch iede durchgangige materiale Bestimmung der formalen Apperception, neben der Befchranfung durch den Ginn. Wenn nun die Vernunft handelt, fo bezieht fich das nicht nur subjectiv auf das Object ihrer Erkenntnig, fondern auf das Genn der Dinge Schlechthin, und alfo auf die hochfte positiv unverfia bliche Reglitat Des Ewis gen. Die Gefete der reinen Bernunft fur die handlung geben alfo auf die ideale Un ficht der Dinge, und wir feben, wie ihnen der fpeculative Glaube gu Grunde liegt.

Endlich das Moment der Urtheilskraft war die Zusfälligkeit alles materialen Bewußtschns für die unmitstelbare Erkenntniß der Bernunft, wodurch Unterords nung desselben als des Bedingten unter die höhere Bestängung der sormalen Apperception bestimmt wurde, die eigne Ueberzeugung der Urtheilskraft a priori aber war Uhndung. Hier finden wir nun, daß eben das letzte Mesultat der Zufälligkeit des gegebenen Materias len der Werth unsver Naturerkenntniß nur als Erscheis nung ist; die Anerkennung des idealen ewigen Wersthes in der Erscheinung oder die Unterordnung der Natur unter das ewige Geses Glaubens kann also nur das Thema der Ahndung werden. Das eigne Ges

biet der Ahndung ift alfo Unterordnung der Ratur uns ter die praftischen Gefete des Glaubens.

Wir wiffen durch Unschauung und Raturbegriffe um das Dafenn der Dinge in der Ratur, wir glauben nach Ideen an das ewige Wefen der Dinge, aber wir fonnen nur in Gefühlen ohne Unschauung und ohne bestimmten Begriff das Gefet des Glaubens in der Das tur anerkennen. Diefe Lehre von den Ideen hat den großen Borgug vor jeder felbfigenugfamen, daß fie das Princip der eignen Unwiffenheit ben fich fuhrt; denn fur den beschrantten Geift ift es die hochfte Beisheit, feine eignen Schranfen anzuerkennen. In der logischen Lehre bon der Unwissenheit unterscheidet man materiale, hiftorifche Unwiffenheit, (Deren allgemeiner Grund in der jederzeit möglichen Erweiterung unfrer Erfahrungen liegt, und die durch das gernen neuer Wahrheiten überwunden wird,) von formaler Unwiffens beit in philosophischen und mathematischen Dingen, welche nur Mangel an Ausbildung ift, (denn der Robe wie der Gebildete hat hier den gleichen Gehalt der Mahrheit in fich, man lernt da nichts Reues, fondern man entwickelt nur die jedem inwohnende Bahrheit und macht fie fich deutlicher). Diefen benden Urten der Uns wiffenheit muß man die dritte, welche eine Bereinis gung von benden ift, an die Seite ftellen, Die der nothwendigen Geheimniffe fur die menschliche Bernunft, welche gar nicht gehoben werden fann. Ihr Gebiet ift die positive Erfenntniß vom emigen Wesen Der Dinge.

Diese unfre Lehre von den Ideen unterscheidet fich von der Rantischen darin, daß er feinen speculativen Glauben fannte, und er fonnte Diefen nicht finden, wes

gen der Unvollständigfeit feiner Lehre von der Begruns Dung der Urtheile, in welcher er nie uber den Beweis hinaus ging. Er verwarf Die fveculative Gultigfeit Der Ideen, weil fich aus speculativer Bernunft fein Beweis über fie fuhren laft; er blieb damit nur ben Der Reflexion fteben, und drang nicht zu dem durch, was durch diefe Refferion beobachtet wird. Er fprach zwar immer von einem transcendentalen Gegenffand der Ericbeinung; aber auf die Frage: erkennen wir die Dinge an fich? blieb er die Antwort fculdig. Wir bingegen tonnen hier unfre subjective Theorie durchaus vollenden, und zugleich jede objective Wendung der Cache ablehnen. Jede Vernunft glaubt die Dinge an nich zu erkennen, nicht auf die Gefahr bin, fich zu irs ren, denn in Rucksicht Deffen giebt es feinen Brrthum, fondern auf die Gefahr bin, fein Marr gu fenn.

Das Refultat unfrer gangen Lebre von der trans? cendentalen Wahrheit ift dann das hochfte lob der fritis fchen Methode in der Philosophie. Philosophiren beife die willführliche Thatigfeit im Gelbstdenten; es werde gefragt: was wollt ihr mit diefem felbstihatigen Dens fen? Wer fich auf Die Untwort einlaßt, fagt: Wahr beit, die bochfte Babrheit, Uebereinstimmung der Ers fenntniß mit ihrem Segenstande, des Objects mit dem Subject! Geben wir aber fritisch dem nach, was ibr wirflich thut oder auch nur thun fonnt, fo finden wir, daß ihr diese Wahrheit feinesweges wollt, fondern nur Ausbildung eurer Erfenntniß, moglichfte Annaberung an das Ideal logischer Bollfommenheit im Erfennen, welches durch Beweisen, Demonstriren und Deduciren eurer Cape erreicht wird. Was ihr überdies gu fuchen meint, das icheint euch nur fo durch Bermechfelung

der empirischen Wahrheit aus dem Verhaltniß der Erstenntniß zur Vernunft mit transcendentaler Wahrheit aus dem Verhaltniß der Erkenntniß zu ihrem Gegensstande.

Wir haben ben logischen Sat vom Grunde auf die Formel gebracht: jeder Cat muß einen gureichenden Grund in der unmittelbaren Erfenntniß haben, denn er ift nur mittelbare Diederhohlung eines unmittelbar Ge: gebenen, man denft ibn fich ins geheim nach transcens dentaler Bedeutung aber eigentlich fo: Jede mahre Er: fenntniß muß ihren gureichenden Grund haben, Denn Das Cenn des Gegenstandes ift der Grund, Wahrheit der Erfenntniß doch nur die Folge. Mit Diesem Poffus lat aber fonnen wir gar nichts anfangen, Diefe Abhan? gigfeit der Erfenntnig von ihrem Gegenstande ift gar fein Thema einer miffenschaftlichen Untersuchung. Der das Gegentheil behauptet, der fordert eine Theorie der Moglichleit des Erfennens. Sabt ihr euch denn aber auch gefragt, ob die Moglichkeit des Erkennens ein Thema fur irgend eine Theorie fen? Wohl nicht! Denn fonst murdet ihr finden, daß das Erkennen nur als Qualitat bor der innern Erfahrung borfommt; fur Qualitaton aber giebt es ja überhaupt feine Theorie, und am wenigsten fur innere Qualitaten; nur quantis tative Berhaltniffe fonnen Thema einer Theorie werden; ein solches ift aber das einer Erkenntnig und ihres Ge: genstandes nicht.

# Drittes Rapitel. Die Welt der Ideen.

§. 132.

Aus dem aufgestellten Princip des speculativen Glaubens, als höchstem idealen Grundsatz, entwickelt sich unfre ganze ideale Ansicht der Dinge, indem wir die Formen der transcendentalen Ideen anwenden, um das wahre Wesen der Dinge, als unsver natürlichen Ansicht zu Grunde liegend, zu denken. Wir können also alle unsre Urtheile aus speculativen Ideen spites matisch zusammenstellen, wenn wir die Formen der transcendentalen Ideen auf die so eben aufgestellten modalischen Grundsäse anwenden.

Unfre ideale Unficht der Dinge enthalt eine Beurs

theilung der Natur nach Ideen, indem wir zu dem Best dingten der Natur das Unbedingte hinzudenken. Dies geschicht gemäß den Kategorien nach den vier Momensten, welche wir oben (§. 128.) aufstellten, nach denen Kant seine Antinomien der Vernunft geordnet hat. Wollen wir nämlich nach der Idee des Unbedingten uns mittelbar die absolute Vollständigkeit einer Welt unter Naturgesehen denken, so verwickeln wir uns nach den vier Momenten in die Widersprüche des Endlichen und Unendlichen, Einsachen und Stetigen, der Frenz heit und Natur, der Rothwendigkeit und Zufälligkeit. Eine empirische Ansich, welche es mit der Anschauung und Mathematif hält, behauptet nämlich die Unendz

lichkeit, Stetigkeit, Ratur und das zufällige Dafenne ber Dinge; eine rationalifiifche Unficht dagegen fordert

Endlichkeit, Einfachheit, Frenheit und Nothwendigs feit, und eine steptische Ansicht zieht aus benden den Schluß, jeder behalte gegen den andern Unrecht, es gebe also feine Wahrheit in speculativen Dingen.

Wir verstehen diesen Streit sehr leicht, der Wider, derspruch bestand nur darin, daß man die Idee auf die unvollendbaren Reihen der Mathematik selbst anwenden wollte, anstatt sie diesen entgegenzusetzen. Die Ratios nalisten hatten unrecht, die Idee so auf die Natur anzuwenden, und die Empiriser hatten unrecht, alle Besdeutung der Idee abzuleugnen, weil sie in ihre Natur nicht paste.

Die Lofung Diefes Widerftreites geschieht aber in den berschiedenen Momenten auf entgegensette Beife. In den mathematischen Momenten, wo man Endliches und Unendliches einander entgegenfest, haben bende Theile unrecht, weil weder die endliche noch die unende liche Grofe als etwas schlechthin Vollendetes gedacht werden fann, fondern bende nur in die Unvollendbar; feit der mathematischen Reihen paffen. Singegen die dynamischen Momente des Zufälligen und Nothwendis gen, der Ratur und Frenheit enthalten nur einen Schein: baren Widerspruch, wenn man namlich ihre Unwens dung in die Ratur und die Sinnenwelt einschließt, ans ftatt eben daraus auf den Gegenfat zwener Weltord; nungen zu schließen. Uns hat eben Die Bufalligfeit als les Cenns in den unvollendbaren mathematischen Deis ben befehrt, daß die Raturnothwendigkeit nur eine fubjective Bedingung meiner Erfenntnisweise fen, daß alfo fehr wohl neben ihr als dem Zufälligen eine abfor lute Nothwendigfeit des ewigen Genns, und auf gleis che Art neben der Ratur als dem Gefet fur Die Er;

scheinung, Frenheit als Gesetz fur die ewige Ordnung der Dinge bestehen konne.

Für Größe und Qualität als die Momente der mas thematischen Zusammensepung enthält also die Idee nur Widersprüche; eine bedeutende Anwendung läßt sich nur in Relation und Modalität oder den Momenten der dynamischen Verknüpfung machen.

### §. 133.

Unfrer gangen idealen Unficht der Dinge liegt das her das Cenn an fich als Ewigfeit zu Grunde. Wir muffen diefes ewige Cepn genau von dem zeitlichen Schema der Rothwendigfeit oder dem Genn durch alle Beit unterscheiden. Die mahre Idee der Ewigfeit ift Die Idee eines Dasenns unabhangig von den Schranken Des Raumes und der Zeit, ohne Raum und Zeit, im Gegenfat gegen Raum und Zeit. Daß wir die Dinge als neben einander im Raum und als nach einander in Der Zeit erfennen, bangt nur von den subjectiven Ber schrantungen unfrer Bernunft ab, diefes neben und nach einander in feinen unvollendbaren Reihen ift nichts an fich, fondern feine Schranken muffen in dem ewigen Cenn aufgehoben gedacht werden. Positiv haben wir zwar durchaus feine Borffellung von einem Dinge, das nicht in einem bestimmten Raume und in einer bestimme ten Zeit existirte, wir fonnen und von Diefen Formen nicht losmachen, denn fie entspringen aus der Eigens thumlichkeit unfere Wefens. Aber wir tonnen wol eine feben, daß diefe Formen zu einem Genn an fich nicht paffen, wir denten und die Idee eines Conne, welches nicht an fie gebunden ift, und das ift uns die Idee der Ewigfeit. Das Cenn durch alle Zeit vom erften Ber:

gangenen bis gur letten Bufunft ift immer nur noch Endlichfeit, denn die Zeit felbft ift unvollendbar und in jedem Vollendeten nur endlich: das ewige Genn feten wir dem allen entgegen, wir denken daben ein Cenn ohne irgendmo und irgend mann, im Gegenfat gegen Wo und Mann. Die fchlecht fich die Zeit fur ein unabhangiges Genn der Dinge an fich fchicke, zeigt jede genauere Bergleichung. Will ich das Cenn der Dinge an fich als in der Zeit borhanden annehmen, fo gehort die Wirflichfeit nur dem Augenblicke der Gegens wart, d. f. der blogen Grange gwifchen Bergangenheit und Zufunft und nicht der fleinsten Dauer; Diefer Aus genblick verschwindet alfo gegen die fleinfte Dauer, und jede an ihn grangende Dauer ift entweder Bergangens beit, die nicht mehr ift, oder Zufunft, die noch nicht geworden ift. Alle Realitat aus der gangen Beit mare alfo nur fo viel als ein Dunkt aus einer unendlichen Lie nie, d. h. gar fein Theil der Linie, fondern nur eine Grange derfeiben. Wir fonnen uns das ewige Cenn Daber nur bildlich als ein Jest ohne Bergeben und Kommen denten. Das ewige Genn ift alfo auf feine Beife eine ergangte Erifteng durch Raum und Zeit, fondern wir denten uns darin nur ein Dafenn fren von den Schranfen bender, welches als das mahre Genn Der Dinge allen Erscheinungen in Raum und Zeit gu Grunde liegt. Um mehr Inhalt in Diefe Borftellung des ewigen Senns zu bringen, fonnen wir dafur wol auch die Ausdrucke eines Genns ben Gott oder eines Senns der Unschauung Gottes mablen, nicht als ob wir darunter ein Genn verftanden, in welchem man Die Gottheit in einer Schwarmerischen Bifion anschaute, fondern ein Dafenn, wie Gott die Dinge anschaut.

Wir denken uns unfre Vernunft, eben wegen ihrer endlichen Beschränktheit als eine nur nachbildliche Bersnunft, deren Erkenntnisse bloße Estypen des wahren Seyns sind; wir stellen uns dann aber bildlich eine abs folute Erkenntnisweise im Gegensatz gegen die unstige als die urbildliche der Anschauung der Ideen vor, des ren Gegenstände die Archetypen des wahren Seyns sind, und indem wir eine solche Vernunft eine göttliche nens nen, würde es also die Anschauungsweise der Gottheit seyn, vor der gleichsam die ewigen Ideen aller Dinge und unsers eignen Wesens stünden.

#### S. 134.

Ueber dieser modalischen Grundlage bildet fich dann im Momente der Relation unfre ideale Unficht felbft aus. Das Positive in unfrer Vorftellung vom Ewigen ift nur die leere Idee des Realen fchlechthin, übrigens trifft nur die Regative das Emige felbft, das Positive aber, welches wir noch in einer Idee des Unbedingten behalten, ift immer gum Theil noch Eigenthum der Er: Scheinung. Denn nur in der Erscheinung ift und das Senn felbst gegeben, die Trennung der dren modalis fchen Grundfage fur die Idee ift eine bloge Abstraction; in der urfprunglichen Ginheit unfrer Erfenntniß find fie immer alle bren gufammen, und das Gange der Bor; stellung nach Ideen gehort hier eigentlich jedesmal der Abndung, welche fich der Borftellung des Ewigen nas bert durch das Endliche, Dies aber immer nur in Ge fühlen fann, wahrend in dem jederzeit unvollständigen Beariffe nur das Megative dem Glauben gebort.

Wir bilden und alfo nur ftufenweis gemäß unfrer endlichen Borftellung von der Welt, in der Natur durch

Berneinung der Schranken die Welt der Ideen aus. Da das Gesetz der Größe eigentlich im Widerspruch mit der Idee ist, so denken wir das absolut Reale, ins dem wir die Qualität unsrer Ersahrung als vom Gessetze der Größe befrent vorstellen, wodurch wir uns als so erstlich über die nur materielle Ansicht der Dinge in der Ratur zum Lebendigen des Geistes erheben; wir setzen dem endlichen materiellen Wesen eine intelligibles Wesen der Seele entgegen, geben dieser Frenheit und constituiren so die Wechselwirkung einer intelligibeln Welt zwischen frenen Wesen.

Aber auch diese intelligible Welt ist nur eine der Erscheinung angebildete Idee des Ewigen; auch diese Welt kann so, wie wir sie uns vorstellen, nicht an sich senn, sondern wir brauchen diese Idee nur als Regus lativ für unsere Handlungen in der Erscheinung, indem wir uns ihr gemäß den Gesehen des Zweckes im Wesen der Dinge unterwerfen. Wir erheben uns also zwentens in unsern Ideen auch noch über diese intelligibie Welt, und sinden erst in der Idee der Gottheit die Vollsständigkeit unser idealen Unsicht.

Unser Berstand hat nämlich keine andern Formen, um sich das Dasenn der Dinge der Relation nach zu dens ken, als die Kategorien des Wesens der Kraft und Ges meinschaft. Wir denken uns das Dasenn der Dinge in ihrem dynamischen Ganzen unter den Gesegen der Wechsselwirkung in der Welt. Dieses Gesetz ist die Form der Welt für unsre Vernunft, wir nennen es die Ords nung der Dinge in der Welt und sprechen dann von einer niedern Weltordnung der Ratur und des Endlischen, und von einer höhern intelligibeln Weltordnung der Frenheit und des Ewigen.

Diese höchste Einheit unstrer Welt ist also immer nur Verbindung mannichfaltiger Wesen unter allgemeis nen Gesehen. Wir haben in der Natur die Masse als das schlechthin Beharrliche mit ihren bewegenden Grundkräften, wodurch die Wechselwirkung in der Nastur hervorgebracht wird, und in ihr die Naturnoths wendigkeit sich als die Weltordnung dieser materiellen Endlichkeit zeigt. Eben so bilden wir uns in der Idee für die intelligible Welt die Idee der Seele als persons liche Intelligenz zum Wesen; ihre Kraft ist der frene Wille, und die Ordnung dieser Welt besteht in den Gesehen der Wechselwirkung frener Personen oder in den Gesehen des Neichs der Zwecke.

Aber auch in dieser Welt besteht die Gemeinschaft der Dinge durch ein Gesetz der Ordnung als höchste Einheit dieser Welt; auch dieser Vorstellungsweise hangt die Beschränktheit der analytischen Bestimmung des Gegenstandes a priori im Verhältnis der allgemeix nen Regel in abstracto zum untergeordneten Fall, und der synthetischen Bestimmung des Gegenstandes a priori in der Zusammensetzung einzelner individueller Instelligenzen inst Unendliche an. Daher liegt auch ihr noch nach der Idee der unbeschränkten Gemeinschaft eine höhere Idee zu Grunde, nämlich die Idee der Gottheit, in welcher diese Ordnung der Dinge ewig besteht, und welche wir nur durch die Idee einer höchsten absoluten Ursach densen können.

Unfre ganze Erkenntniß erhebt sich also in Rücksicht der Ideen durch dren Stufen. Zu Grunde liegt die natürliche Unficht der Dinge nach Materie und Geist in außerer und innerer Physik. Un der zwenzten entwickelt sich die Idee zur fittlichen Unsicht

der intelligibeln Welt, über welche endlich die Uhndung noch zur religibfen Unficht der Dins ge nach der Idee der Gottheit emporsteigt.

Wir aber haben hier fritisch nur die absoluten Grundbegriffe des ewigen Wesens in der Idee der Seele, der absoluten Kraft in der Idee der Frens heit und der Einheit des absoluten Ganzen in der Idee der Gottheit zu betrachten.

## - Viertes Kapitel. Die Idee der Seele.

#### S. 135.

Die Ratur der Dinge zeigt fich unfrer Vernunft auf eine zwenfache Urt, in der materiellen und geistis gen Unficht der Belt; über die Ratur aber erheben wir das absolute Wefen der Dinge an fich selbst in der Idee. hierdurch wird das Rathfel aller Epeculation, das Berhaltniß des abfoluten Wefens der Dinge gur Mates rie und jum Geifte. Die Speculation ohne Rritif, welche das richtige Berhaltniß der Erscheinung gum Absoluten nicht kennt, versucht daber immer von neuem, eine Philosophie aus einem Stucke, in der alles unfer Wiffen im Abfoluten vereinigt werden foll. Indem Dies aber gang gegen das Gefet unfrer Bernunft unter: nommen ift, fo werden die erften Borausfetungen jes der folchen lehre zu willführlichen Dichtungen: cs entsteht der philosophische Roman vom ewigen Wefen Der Dinge, den fich ein jeder nach feiner Beife ergablt,

deffen hauptelemente aber immer Materie, Geift und ihre Bereinigung im Abfoluten fenn muffen.

Die einfachste und natürlichste Erzählung desselben ist die des gemeinen Dualismus ohne gebildete Speculation, hier bestehen materielle Substanzen und Seele selbstsändig neben einander, und über ihnen ist die schaffende Gottheit. Gebildetere Speculation hinz gegen fordert Einheit des Princips, und sucht eine Identitätsphilosophie anstatt dieses Dualismus, deren reinste Rebenarten sind: 1) das materielle Dasenn ist das Absolute im Materialismus, 2) das geistige Dasenn ist das Absolute im Spiritualismus, und 3) die Indissernz von Materie und Geist ist das Absolute im reinen Fatalismus.

Will man den Materialismus mahrscheinlich mas chen, jo muß man fich an die mathematische Evidens und das naturliche Vorurtheil fur die Ueberzeugung aus der Unschauung halten. In der großten Confes queng, die dies Spftem julagt, ift es gottlos, irrelis gibe, ohne Idee, es fann daber auch nur ben einem Zeitgeift der heftigen Opposition gegen Schwarmeren, oder ben Colchen Benfall finden, die fich einseitig fur mathematische Physik interessiren. Undern ift die Abfur; Ditat gleich flar, welche darin liegt: Das leben aus dem Tode erflaren zu wollen. Seine reinfte Darftel lung ift die Atomiftif alterer Physiker, fonst geht es durch den Splozoismus, welcher das Unfichtbare (das Gas) mit dem Beiftigen verwechfelt, und die ein: feitige Lehre von der Weltseele in den Spiritualismus über.

Der Spiritualismus rechtfertigt sich durch das Vorurtheil der Einheit in der Vernunft, indem er sich

auf die Einfachheit des Denkenden, und die Joentität des Subjects und Objects in der Selbsterkenntniß bezuft. Hier wird nur das Dasenn des lebendigen anerskannt, der Noman bildet sich sehr vielfarbig aus, seine reinste Sestalt zeigt sich in Leibnitz Monadologie, trüsber erscheint er im gemeinen Idealismus, Egoismus, weiter in der Lehre der Emanation der Seelen aus der Gottheit, und durch Spinozas Pantheismus und Schelz lings Identitätsphilosophie geht er in reinen Fatalisz mus über.

Der Wahlspruch des reinen Fatalismus ware: wes der Tod noch leben, indem das Wesen der Dinge einem obersten Schicksal untergeordnet wird, durch das Bors urtheil der Naturnothwendigkeit. Diese Lehre ist für sich gar keiner Entwickelung fähig; weswegen diesenis gen, welche in ihren ersten Voraussetzungen wie Spis noza oder Schelling etwas Achnliches behaupten, in der Aussährung immer wieder zum Spiritualismus sich hinneigen.

Wir werden uns auf keinen dieser willschrlichen Versuche einlassen, denn wir wissen, daß alle Naturz erkenntniß nur zur Erscheinung gehort, in Materie und Seist sich aber zwen Erscheinungsweisen der höchsten Mealität zeigen, die wir auf keine Weise in eine physiskalische Theorie zusammenzwängen dürken, indem wir weder den Tod der einen durch das leben der andern, noch auch das leben durch den Tod erklären können. Unsre Erkenntniß folgt unvermeidlich den successiven Stufen der Erkenntniß der Materie, des Geistes und des Ewigen. Zu Grunde liegt die materielle Ansicht bloßer Gesche der Vewegung, durch diese gelangen wir zur geistigen Weltansicht nach bloßen Analogien mit uns

ferm eignen innern Leben', und von diefer endlich jum Glauben an das Ewige, indem wir das Geiftige abforlut denfen.

Wir muffen die Nothwendigkeit jeder einzelnen von diesen Weltansichten murdigen, um die Organisation unsver Bernunft verstehen zu lernen.

Wir erfennen aus dem Princip unfers fpeculativen Glaubens das ewige Defen der Dinge, indem wir in unfrer endlichen Weltanficht die Schranken unfrer fub: jectiven Unficht verneint denken. Wird nun aus bloffer Bernunft (nach S. 101. u. 131.) in den Gefegen des Endzwecks der Dinge ein Gefet des ewigen Cenns ges geben, fo muß fich unter diefem das Dafenn der Er: Scheinung auch als abfolutes Wefen zeigen, indem wir einer empirischen Realitat der Erscheinung ewige Reas litat zu Grunde legen. Da aber die vollendete mathes matifche Bufammenfegung ber außern Erfahrung ber Idee durchaus widerfpricht, fo fann nur in dem Ges genftande des Gelbftbewußtsenns das Material ju dies fer Idee liegen. Wenn wir namlich das Genn der Das terie abfolut denken wollen, fo erhalten wir bloge Des gation der Schranken ohne allen Inhalt; wollen wir bingegen das 3ch oder den Geift absolut denken, fo bleibt uns in der Idee doch noch etwas zu denfen übrig, weil die innern Qualitaten durch feine mathematische Busammensetzung vernichtet werden.

Wir fanden oben in der Vergleichung der außern und innern Phyfif, daß das Verhältniß von Materie zu Materie durch und durch verständlich und erffärlich fenn muffe nach mathematischen Gesegen, indem die Erfenntniß der Materie ihrem Gehalte nach mit voller Nothwendigseit im Raume, ihrer Existenz nach in der Zeit bestimmt ift. Wir erkennen daher die Materie als Schlechthin beharrliches Wefen im Raume, Deffen Eigen: Schaften fich in lauter Berhaltniffe Der Bewegung auf: Ibfen laffen, und deffen Qualitaten durchaus auflöslich find, fo daß wir t. B. die Natur Des Organismus ohne irgend eine Benbulfe bes innern Lebens aus fich felbft nur nach materiellen Gefeten muffen erflaren fonnen. Co ift alfo Materie gegen Materie mit volliger gefchloßs ner Nothwendigkeit in Raum und Zeit gegeben und der Mathematif unterworfen. Aber eben diefe Rothwens Diafeit der mathematischen Reihen war es, welche wir jest in höherer Beziehung als das Zufällige des Endlis den haben fennen lernen. Diefe mathematische Ers fenntniß der Materie ift alfo die Grundlage des Ende lichen, aber fie ift auch gang im Endlichen befchloffen. Das Endliche ift freilich die Erscheinung des Ewigen, aber eben diefe mathematische Erfenntniß ber Materie, welche in der Ratur das Sicherfte und Feftefte ift, ge: bort gang der subjectiven Beschranfung unfrer Erfennts nifweise an; wollen wir hieraus die Schranken des Endlichen negirt benfen, fo bleibt und in der Borftel: lung des Ewigen nur die blinde Idee der ewigen Reas litat ohne allen Gehalt. Alle Gigenschaften Der Mas terie in Raum und Zeit und durch Bewegung mußten alfo im Ewigen aufgehoben gedacht werden; es bleibt uns in diefer Materie gar nichts mehr zu denfen übrig. Die Maffe alfo, welche das eigentlich Reelle und die Grundlage alles Genns in der Ratur ift, ift rucffichte lich des Ewigen das eigentliche Richts, das un ov, bem an fich gar fein Dafenn gutommt, deffen Dafenn nur zu meiner subjectiven Unfichtsweise der Belt gehort.

Dagegen ift das Ich als einzelner Gegenstand meis Bried Kritte II. Apeil. ner innern Gelbsterkenntniß der denkende und handelne De Geift, ein Bermogen mit Bernunft und Willen, welches frenlich feine eigne Erifteng nur unter ben Schranfen einer mathematischen Zusammensetzung in Der Zeit erfennt, und feine außern Berhaltniffe nur mittelbar durch die Materie im Raume mahrnimmt; aber Diefer Geift erkennt doch jene Qualitaten der Ber; nunft und des Willens, und fogar die Qualitaten der Materie im Berhaltniß zu fich felbft nicht unter jenen mathematischen Formen, fondern als unauflosliche Eis genschaften (S. 120.), die mit jenen Formen nicht vers Beziehen wir alfo die Erfenntnig unfer fdwinden. felbit auf den fpeculativen Glauben, daß aller Erfcheis nung ein emiges Genn gu Grunde liege, und denfen wir nun unfer eignes Befen durch die Idee der Bers neinung der Schranken nach feiner ewigen Bedeutung, fo ichmindet uns nicht das Gelbitbewußtfenn gur leeren Kormel, daß etwas ift, gufammen, als einer blinden Borffellung des Schlechthin Realen, sondern wir behalt ten in der Idee der Geele einen bestimmten Inhalt ins nerer Qualitaten liegen, der uns ben der Ewigkeit une fers Befens noch etwas Bestimmtes zu denfen ubrig låfit.

Das wahre Verhältnis der äußern und innern. Physik in unsver Vernunft ist also, daß die innere Rasturansicht allein unsern Ideen einen positiven Sehalt unterlegt, die äußere hingegen vor der Idee ganz versschwindet, unmittelbar für die natürliche Ansicht hinsgegen nur die äußere materielle Ansicht ihr Vesteben für sich selbst hat, von welchem die innere durchaus abhänsgig bleibt (nach S. 120.). Die Organisation unsers Geistes fordert also nothwendig bende Ansichten in Vers

bindung; das wahre Wesen der Dinge erscheint uns nur durch das lebendige, aber unmittelbar die Erscheis nung der Natur besteht uns nur durch die Materie.

Nur durch das Verhältniß zur materiellen Substanz erhielten wir eine feste Regel des Dascyns, nur durch das Beharrliche in der Materie wurde innnere Ersahe rung möglich, wir hatten also gar feine Haltung und Festigseit in unsver Vernunft, ohne die durchaus ende liche Erkenntniß der Materie, wir hatten aber auch gar feine positive Beziehung der Erscheinung auf die Idee, wenn nicht der Gegenstand des reinen Selbstbes wußtsenns unabhängig von der vollständigen mathemastischen Zusammensehung bliebe, und so eben die innere Ersahrung im Endlichen unvollständig ließe, wodurch uns in der Einheit der unmittelbaren Erkenntniß eine nothwendige Beziehung dieses Gegenstandes des reinen Selbstbewußtsenns auf die ewige Realität gegeben wird.

#### S. 136.

Hierdurch bekommen wir dann folgendes Spftem pfn chologischer Ideen, welches allen unsern ideas len Ueberzeugungen die Anwendung gieht.

Die Einzelnheit des Subjectes in unserm innern Bewußtsenn, welche wir durch das Wort Ich bezeiche nen, wird uns vor der Idee zu einer selbstständigen Individualität, als einer immateriellen Subsstanz. Die Individualität unsers Selbstbewußtsenns bleibt uns nämlich in der Idee der Seele siegen, die Abhängigseit ihres Dasenns von der Materie verschwinz det von selbst, weil die Materie für die Idee Nichts ist; wir müssen sie also als selbstständige Substanz denken, welche zugleich immaterickl ist, deren Schema aber nicht

die Beharrlichkeit in der Zeit, sondern die Ewigkeit des Senns ohne alle Zeit wird.

Selbsistandige Individualität nennen wir Per; fonlich feit, und immaterielle personliche Substanz heißt ein Geist. Wir denten also unser ewiges Senn in der Idee der Seele als ein geistiges Dasenn, für welches uns dann die vollendeten innern Qualitäten als Gehalt liegen bleiben. Diese sind aber Vernunft und Wille. Die vollständige Idee der Seele ist also die eines vernünftigen, wollenden Seistes, welche wir Instelligenz nennen.

Wenn wir und alfo in der Idee über den Geift als Gegenstand der innern Erfahrung erheben, und die Befchranktheit unfrer zeitlichen Unficht des eignen Bes fens aufgehoben denken, fo bleibt uns fur den Glauben an unfer ewiges Genn diese Idee der Seele oder die Intelligeng, die Idee eines vernunftig wollenden Geis ftes, deffen Dafenn an Raum und Zeit nicht gebunden ift. Der Glaube an die Ewigkeit unfers individuellen vernünftigen Willens ift alfo dadurch nothwendig in jeder menschlichen Vernunft gegrundet, daß ihr ubers haupt der Glaube an die absolute Realitat ihrer Er: fenntniffe in ihrem innerften Wefen eigen ift, und fie folglich alle dem, was in der Erscheinung für fie Reas litat hat, den Werth einer Erscheinung des Ewigen benlegt. Deuft fie fich die Befchrantung der Erfcheis nung aufgehoben, fo ift es das ewige Cenn felbft, well ches fie in der Idee feft balt. Der Blinde, dem ich von der Farbe eines Rorpers ergable, den er nur durchs Gefühl fennt, wird fich Daraus nichts nehmen fonnen, als daß dem Gegenstande noch gang andere Eigenschafe ten zufommen, als die, welche er an ihm wahrnimmt;

fo geht es und mit der Materie in Ruckficht der Ideen. Wollen wir und ihre ewige Realitat denfen, fo bleibt uns nur die Idee einer gang andern Beschaffenheit, als ihre Erfcheinung fur uns giebt. Wer hingegen eine Gegend nur durch Rebel gefeben bat, der fann fich dies fen wegdenken, er hat feine vollendete Unficht derfelben, aber es bleibt ibm doch viel in feiner Zeichnung feben, welches er fich zu einer hellern Unficht erganzen fann. Co auch unfre Gelbfterfenntniß im Berhaltniß gur Idee, auch diese ift durch den Ginn getrubt und fo an Raum und Zeit gebunden; denfen wir uns aber diefe Schranfen aufgehoben, fo verschwindet und in unferm ewigen Cenn nicht die gange Erscheinung, fondern es bleibt ein Theil der Zeichnung fur die vollendete hellere Unficht fieben, den wir in der Borftellung einer Pera fonlichfeit mit Bernunft und Willen feft halten, ohne jedoch pofitiv den Untheil der Idee von den subjectiven Schranfen fondern ju tonnen.

Wir haben hier also unstre idealen Ueberzeugungen von der Richtigkeit der materiellen Unsicht der Dinge nach blossen Gesesen der Bewegung und von dem ewizgen Seyn der Bernunft nachgewiesen; damit aber für diese Ueberzeugungen auf keine Art einen Beweiß gez führt. Wir mußten uns einzig an subjective Deduction halten. Diese Ueberzeugungen bestehen als ideale Grund fätze in unserm Geiste, und können nicht einz mal aus dem Princip des speculativen Glaubens als bewiesen angeschen werden. So wenig wir die einzelz nen Grundsätze der Naturwissenschaft aus dem obersten Princip: die Sinnenwelt ist eine Welt unter Naturgez setzen, beweisen konnten, indem wir erst von der sorts schreitenden Deduction ersahren, welcher Gehalt höchz

fter Naturgefete fich in unfrer Bernunft borfinde; eben fo wenig ift die Unterordnung einzelner idealer Ueber? geugungen unter das Princip des fpeculativen Glaus bens ein Beweiß; denn auch hier muß die Deduction erft den einzelnen Gehalt in unfrer Bernunft nachweis fen, und dies haben wir hier gethan, indem wir die hochften Formen der außern und innern Naturanficht mit dem oberften idealen Berhaltniß der Erscheinung und des Cenns an fich verglichen. In Ruckficht der Beweise fur die Beharrlichkeit der Geele bleiben wir gang ben den nämlichen Resultaten, welche Rant ichon gefunden hat. Golde Beweise treffen erftlich nie uns fer ewiges Wefen jenseit der Schranken des Raumes und der Zeit, fondern fie haben nur die Unfterblichfeit des Geiftes, die Fortdauer deffelben durch alle gufunfs tige Zeit nach dem Tode feines Leibes im Muge; und zwentens, wenn wir diese Beweise aller dichterischen Deforationen entfleiden, fo tonnen wir ihnen als Bes weisgrund nichts als Die leeren formalen Bestimmung gen eines Gegenstandes des reinen Selbstbewußtsenns su Grunde legen; das Ich ift das Subject alles feis nes Denkens, und das Ich ift daffelbe einzelne Subject in alle feinem Denfen. Aus Diefen Grunden folgt aber nichts fur die zeitliche Bebarrlichkeit des Beiffes.

Erflich dasjenige, was nur als Subject und nicht als Pradicat eines andern exifirt, ware frenlich Substanz und in der Zeit schlechthin beharrlich; aber so viel erfennen wir nicht vom Gegenstande des reinen Selbsts bewußtsens. Wir erkennen zwar alles Denken nur als Thatigkeit des Ich; aber das Ich seibst wird uns für sich nicht Gegenstand der Anschauung (S. 25.); wir ers

fennen durch das reine Selbstbewußtfenn wohl, daß es ist, aber nicht, Was und Wie es ist; es fonnte also in anderm Verhältniß als gegen sein Denken, doch als Pradicat eines andern bestimmt seyn.

Zweytens wollten wir mit Mendelssohn aus seiner Einzelnheit auf seine Einfachheit und Unzersörs barkeit schließen: so gilt dagegen einmal, daß seine Einzelnheit gar nicht nothwendig Einfachheit einer dens kenden Monade seyn muß, sondern daß sie eben sowohl mit der Einzelnheit einer organischen Form, z. B. der seines Leibes verglichen werden kann, wo sie dann allers dings zerstörbar wäre; und dann die Einsachheit auch zugegeben, so würde doch der denkenden Monas in der Zeit unvermeidlich ein Grad von Stärke in allen ihren Eigenschaften zusommen, welcher zu z und abnehmen kann, könnte sie also gleich nicht zerstört werden durch Theilung einer extensiven Größe, so könnte sie doch verz löschen durch Vernichtung ihrer intensiven Größe.

### §. 137.

Wir unterscheiden hier die Idee der Emigfeit uns fers Wesens von der Veharrlichkeit unsers Geistes in der Zeit als Unsterblichkeit. Dies Verhältniß mussen wir noch näher ins Auge fassen.

Die Behauptung der Fortdauer des Geistes nach dem Tode des Körpers geht auf ein Senn in der Zeit, also auf endliche Verhältnisse, und ist Erfahrungssache. Die Entscheidung dieser Frage hat für eine richtig verzstandene philosophische Speculation das anscheinende Interesse gar nicht, denn in Rücksicht dessen kommt es uns auf Ewigkeit und Frenheit an, in der allein die Würde unsers Wesens behauptet werden kann, und

welche gerade in aller Zeit nicht zu finden ift. Um uns frey zu nennen, muffen wir uns über alle Zeit erheben, dagegen die Rechte des Todes und der starren Natur; nothwendigseit in der Zeit die sichersten und größten sind. Die materielle Substanz ist hier gewiß unverzgänglich durch alle Zeit, und eben somit das bloße Nichts für die Verhältnisse des Ewigen, unser eignes Inneres aber behält seine Realität in der Welt der Ideen, und schließt sich eben darum nur auf wenige Augenblicke an diese Verkörperungen an.

Glaube findet alfo nur an die Emigfeit unfere Das senns Statt, die Fortdauer nach dem Tode oder die Sterblichkeit Des Geiftes ift hingegen ein Thema fur Die innere Phofif, um das wir wiffen muffen, oder um welches nach Wahrscheinlichkeit gerathschlagt werden fann. Diese Gegend der innern Raturlebre und ihr Berhaltniß zur außern ift aber leichtlich Dicieniae, über welche am schwersten flore Begriffe zu erhalten find. Ein trefflich bereitetes Feld wilderer oder gabmerer Sy: pothefen als gefunder oder franker Rinder Der Phanta; fie bietet fich uns bier an ben den Fragen nach unmits telbarer Geiftergemeinschaft, Geifterseberen, Erzeugung der Kinderseelen aus den Geelen Der Eltern, Detems pfnchofe und leben vor der Geburt. Bas follen mir nun mit diefen geheimnifvollen Untersuchungen der bo: bern Phofit anfangen? Ueber die außern Berhaltniffe von Geift zu Geift ift es uns leicht zu antworten, in: dem wir alle Bemühungen derer ablehnen, die uns mit ihren Geheimniffen bereichern wollen. In Rücksicht aller außern geiftigen Berhaltniffe ficht uns namlich der Grundfaß feft, nach der Organisation unfrer Bere nunft ift ihr schlechthin feine geistige Gemeinschaft ans

ders als durch materielle Bermittelungen moglich, ben unmittelbar geistiger Beruhrung bleibt uns gar nichts ju denten ubrig. Denn und erscheint das Geiftige nur in innerer Gelbfterfenntnig, Die Erfenntnig Deffelben ift an den innern Ginn gebunden und fann mir nur mein eignes Leben geigen, jedes fremde Leben aber nur Durch raumliche Bermittelungen, Durch Analogien mit dem Berhaltniß meines Innern zu meiner forperlichen Organisation. Sier fommt also alles auf die Beurs theilung des Berhaltniffeg an, in welchem Geift und Rorper gegen einander fteben. Weniger bestimmt mochte es bemerkt fenn, daß, wer einmal Unfterblichkeit des Geiftes annimmt, damit ohne alles Bild genothigt wird, fich auch auf Meinungen über Seelenwanderung und Leben vor der Geburt einzulaffen. In Rucfficht deffen macht Sofrates im Phadon eine fehr wichtige Ente Deckung: dem Sterben fieht nicht das leben, fondern Das Geborenmerden entaegen. Das geboren werden fann, das muß in der Natur auch fterblich fenn, mas in der Ratur entstehen fann, das fann in ihr auch ver? geben. Denn den Gang jedes Processes in der Ratur fann fie auch ruckwarts durchlaufen, jeder Proces fann auch umgefehrt erfolgen; das Sterben ift aber gerade der umgefehrte Proceg des Geborenwerdens, Die Moge lichfeit von benden ift alfo die gleiche, und mare mir Die Möglichkeit der Geburt eines Geiftes begreiflich, fo lage mir auch die Moglichkeit seines Sterbens vor Aus Dadurch werden wir bann, wenn wir die Une fterblichkeit der Seele annehmen wollen, zugleich mit dem Gedanken unfrer fruberen Existen, vor der Geburt beschwert, welche, da fie in jene anfangelose Bergans genheit hinauf greift, auf den erften Unblick etwas

Schauerliches an fich hat, mit dem man fich nicht gern abgeben mag, nachher aber, wenn man erft damit bers traut ift, findet fich, daß fich dies recht vergnuglich gur Geschichte der Seelenwanderungen ausmalen lagt. Da giebt es denn vorzuglich zwenerlen Borftellungsarten; Die einen laffen uns bon unten auf dienen und im Mens fchen fcon einen gang bedeutenden Grad erlangt haben, die andern hingegen nehmen uns fur degradirte Sofbes Diente der Gottheit. Wiffenschaftlich ift die erfte Une ficht physitalisch beliebt, um den Abstufungen organis firter Bildungen der Erde geiftige Bedeutungen unter: julegen; die andere hingegen macht fich mehr in den Mnsterien der Religionslehre geltend, wo man gemaß dem Bewußtfenn unfers Sanges jum Bofen fie jur Ges schichte vom Gundenfall oder vom Abfall der Ideen aus Gott auszeichnet. Bende Borftellungsarten bom Machfen oder Abnehmen unfers Werthes find Bilder aus der Ratur, wie das Bachfen der Jugend und das Altern, von denen das erftere dem fanquinischen, das andere dem melancholischen Temperament mehr gefällt, fie werden abentheuerlich in der Anwendung, indem ich fie fur die Geelenwanderung in der Zeit felbft ans wende, und fo das Bild wieder jur Birflichfeit mache. Behalten wir hingegen das Bild und wenden wir es dichtend auf die Idee an, fo giebt es uns die entge: gengesetten Unfichten der Ahndung.

Aber wir wollten hier von unferm Dafenn in der Zeit sprechen, wie es sich in der innern Erfahrung zeigt, und fragen, ob wir es auf dieses Leben beschränft denz ten sollen, oder nicht. Die richtige Bergleichung ist solgende: Die Boraussetzung, meinem Geiste komme unabhängig vom Körper ein eignes Dasenn in der Zeit

gu, ift auf jeden Kall ein unbrauchbarer, leerer Gedans fe, und wie wir fo eben feben, fogar ein febr befchwer? licher, indem er und gwingt, Meinungen über Scelens wanderung zu haben. Um bier fur uns zu einem bes ftimmten Urtheil zu fommen, beruht alles auf der Art, wie das Berhaltniß der außern und innern Whnfit aes gen einander gedacht werden muß, auf der Gemeine Schaft zwischen Korver und Geift. Der Duglismus Der gemeinen Schulmetaphpfit Schlagt bier unter zwen Sprothefen die Wahl vor, entweder einen unmittelbas ren physischen Ginfluß zwischen Geift und Rorper jugus geben, bende, wenn gleich Dinge verschiedener Urt, fteben in Wechselwirkung, Die Rerventhatigfeiten wir: fen auf die Empfindung des Geiftes und der Wille des lettern wirft auf fie juruck, oder nur eine vorberbes stimmte Sarmonie anzunehmen; nur die ordnende Sand Des Weltschöpfers hat bende Raturen fo geffellt, daß fie in einem nothwendigen Parallelismus neben einans der fvielen, wenn gleich als Dinge verschiedener Art.

Keiner von benden befriedigt aber. Die vorherbesstimmte Harmonie wiederholt nur mit andern Worten die Unerklärlichkeit der Sache, denn den Willen Gottes ins Mittel treten zu lassen, heißt nur das Ende unstrer Einsicht anerkennen; der natürliche Einsluß aber ist jes der gesunden Physiologie zuwider, indem wir hier einer immateriellen Substanz, die folglich selbst keinen Raum erfüllt, doch bewegende Kräfte zuschreiben — und warz um gerade nur im Mittelpunkt des Organismus, warz um nicht sonst überall? Wir geben damit alle unsere Gesche der Physist an Gespenster, Elsen, Feen, Genien, ätherisch gestügelte Engel des Lichtes und der Finsters niß oder an jede anderen Kinder dichtender Phantasse

verloren. Höhere speculative Unsichten lassen hingegen entweder materialistisch das Denken nur durch die Materie oder spiritualistisch die Materie nur durch das Denkende bestehen; aber auch hier past keins von ben; den in unsre Welt unter Naturgesetzen.

Diese benden Berfuche folgen namlich der Idee, aufere und innere Phofit in ein Softem der Raturlebre zusammenzuziehen, wogegen wir schon oben (§. 72. u. 120.) geforochen haben. Der Materialismus macht falfche Pratensionen, Denn (nach S. 118.) giebt es für außere Naturlehre eine mathematische Theorie des Ber weglichen, in welcher aber nur das Berhaltniß von Materie zu Materie beariffen werden fann, dagegen fich sowohl die Beschaffenheit der Materie nach Empfins Dungsvorstellungen, wie Farbe, Echall und Duft, nach ihrem Berhaltniß zur erfennenden Bernunft als noch vielmehr die Bernunft felbft bier aller Erflarung ents giebt. Spiritualismus aber fann nach unfrer naturlis chen Unficht der Dinge noch viel weniger zu einer allges nugfamen physitalifchen Theorie taugen, denn unabe bangig von der Beharrlichkeit des materiellen Dafenns im Raume batten wir überhaupt gar feine innere Ers fahrung, nur durch das Wechselverhaltniß mit der Ges Schichte meines Korpers erhalte ich irgend eine Regel der Unordnung fur die innern Beranderungen; alfo ohne die Unschauung der Dinge außer mir im Naume ware mir meine Gelbsterkenntnig nach der Organisation meiner Bernunft nicht einmal möglich.

Wie follen wir nun das Verhältniß zwischen Körs per und Geift beurtheilen? Wir brauchen nur die ges wöhnliche Beurtheilung des Lebens zu fragen, um die richtige Untwort zu erhalten. Die fünstliche Speculas tion irrt bier leicht; aber der naturlichen nicht specula; tiven Reflexion des gemeinen lebens liegt jederzeit die Boraussehung ju Grunde: daß Ich und mein-Rorver eins und daffelbe bin, fo daß wir, fobald es auf das Sandeln anfommt, gar feinen Une terschied mehr machen. Ich will fur diefe Behauptung nicht das Gewohnliche anführen, daß wir in Schlafen und Bachen, Gefundheit und Krantheit bis auf unfer innerftes Bewußtsenn vom Korper abhangen und mit ibm verbunden find, denn dies wurde auch durch eine bloke Bechselwirfung swischen benden gedacht werden fonnen, fondern ich beziehe mich darauf, daß jeders mann in jeder willführlich genannten Sandlung feis nen Willen und den Lebensproceß feines Rorvers für eins und daffelbe nimmt und nothwens dig nehmen muß.

#### S. 138.

Nach dem Gesetz der Vewirkung hat sede Begeben, heit in der Natur eine bestimmte vollständige Ursach, aus der sie fliest; ich kann aber, nach dem Gesetz aller Größenzusammensetzung, für dieselbe Begebenheit nicht zweierlen verschiedene Ursachen annehmen, sondern ans scheinend zwei Ursachen, welche die nämliche Wirkung haben, müssen in der That eins und dasselbe seine. Man verstehe jedoch dies nicht unrecht. Allerdings wirz sen verschiedene Ursachen zu einer zusammengesetzten Wirkung zusammen, dann gehört einer jeden ein Theil der Wirkung; aber denselben Theil, der der einen ges hört, kann ich dann nicht der andern zuschende Ursachen des nämlichen Phånomens geben. So ist z. B.

Die Bewegung des Zeigers einer Uhr das Resultat der Rraft ihrer bewegten Redern und der Berhaltniffe aller ihrer Rader, wo jedes feinen Theil an der Wirfung hat. Ich fann auch wohl mit dem Uhrwerf eine folche Compensation verbinden, die, wenn es febt oder auf: gezogen wird, anstatt deffen wirkt, und die Zeiger nach derselben Regel fort bewegt. Aber zwen Uhrwerke fo an den gleichen Zeiger ju legen, daß jedes denfelben auf dieselbe Beise bewegte, murde nicht angeben, er gienge dann entweder noch einmal fo fcnell oder gar nicht. Wenden wir dies auf die willführliche Bewes gung, 1. B. der Sand an, und wir werden feben, daß wir unfern Willen mit dem Lebensproceg unfers Kors pers durchaus fur eins und daffelbe erflaren. Die durche gangige mathematische Erflarlichfeit der materiellen Er/ Scheinungen macht es nothwendig, daß sich auch der Organismus vollftandig aus Gefeten der materiellen Phofit muß ertlaren laffen, welche fich uber Bewegung, Bug und Stoß nicht verfteigen. Co muß es denn auch ein außerer Proceg vermittelt durch bewegende Rrafte Der Materie fenn, durch den die Lebenserscheinungen meines Korpers bestehen. Wir wiffen davon noch febr wenig, um aber doch dem Ding einen Ramen zu geben, will ich annehmen, der lebensprocef meines Korvers in Rucfficht der Mustelbewegung fen ein erhöhter elet; trifcher Procef; fo find es vermittelte galvanische Schlas ge, welche fich den Zufammenhang meiner Rerven bers ab verbreiten, meine Musteln contrabiren und fo die Bewegungen meiner Sand bewirfen. Die Begebenheit Diefer Bewegung ware alfo gang materiell erflart, baben aber nenne ich fie doch eine willführliche, und fage: ich bewege meine hand nur, weil ich fie bewegen will. Ich

gebe also hier neben einander nach zwen verschiedenen Ansichten zwenerlen vollständige Ursachen der nämlichen Begebenheit an; einmal sage ich aus innerer Wahrnehs mung, mein Wille ist die Ursach der Bewegung meiner Hand, und dann nach der physiologischen Erklärung, die Bewegung erfolgt nach den materiellen Gesehen des Lebensprocesses in meinem Körper. Kann es also nur eine zureichende Ursach einer Begebenheit geben, so ist der Les bensprocess meines Körpers und mein Wille eins und dasselbe, und man sieht leicht, daß sich dieser Satz auch so weit ausdehnen lasse: mein Geist überz haupt als Gegenstand der innern Erfahz rung ist eins und dasselbe mit dem Lebenssprocess meines Körpers als dem Gegensstand der äußern Erfahrung.

Und Diese Behauptung ift meder midersprechend, noch materialistisch? Wir brauchen nur unfre Expos fition der idealen Unficht der Dinge gu vergleichen, um den Grund der Deduction gerade fur diefes Berhaltniß Der innern und außern Ratur ju finden. Weder in ins nerer Erfahrung ertenne ich meinen Geift, wie er an fich ift, noch auch in außerer Erfahrung in meinem Rorper etwas, wie es an fich mare, fondern bendes ift nur Erscheinung. Es ift alfo nur eine ver fchiedene Erfcheinungsweife der einen und gleichen Realis tat, welche mir meine Perfon einmal als meinen Geift innerlich, und dann ale den Lebensproces meines Rors pers außerlich zeigt; meine materielle Unficht bleibt Daben nur die Sulfsvorstellung meiner finnlich bes fchrankten Bernunft, und verliert gegen das Emige alle Bedeutung , die innere lebendige Unficht binges gen wird mir doch naher das mahre Wefen der Dinge felbst, wenn schon auch noch auf beschränkte Beise er: scheinen laffen.

#### §. 139.

Doch wir muffen Diesen Gegenstand noch ausführ: licher beleuchten. Die fieben wir nun mit der Sterbe lichkeit des Geiftes nach feiner innern Erscheinungsweise in der Zeit? Es kommt barauf an, als was wir bene felben in Ruckficht des Rorvers beurtheilen. Wir feten Die Realitat Des Geiftes mit der Realitat der Organis fation als die eine und gleiche an, womit vergleichen wir da den Geift eigentlich? Mit der Gubffang, Die heute oder gestern ale Materie meinen Korper ausmacht, das ift nicht moglich, denn diese materielle Substant ift in der Organisation das taglich Beranderte, immer Wechselnde; das Bleibende in ihr ift nur die Form der Drganisation, die Form des lebensprocesses felbft. Allfo mit Diefer andauernden Form wechselnder Subffangen in der Organisation fann ich allein den Geift vergleis chen. Es ware bemjenigen gleich, worin eigentlich Das leben in der Materie besteht; dies ift aber nur die Korm aus dem Conflict der materiellen Rrafte in einem organischen Proces, und mit diesem das Sterblichste, was fich in der Materie findet, was fo leicht verlofcht, wie das Flammchen am licht.

Man hat zwar eben daraus, daß der Geist dem Leben in der Materie entspreche, gerade das Gegentheil folgern wollen, indem man sagt: der Geist ist das Prins eip des Lebens in der Materie, er ist die Lebenskraft, durch die eine Organisation eigentlich lebt, ein Flamm; chen aus dem allgemeinen Wesen der Weltseele, wels ches denn wohl auch von Form zu Form überwandeln

fann, und entweicht, wenn eine Bildung gerfiort iff, oder fich wieder in das univerfelle Leben der Weltseele verliert - vder welche abnliche Ausdrucke man mablen will. Aber in alle dem ift das Berhaltnig des lebendis gen jur Materie durchaus migberftanden. Wir durfen eigentlich von feinem Princip des lebens in der Mate: rie fprechen, denn jedes leben ift uns nur ein Inneres, Leben fann wohl durch die Materie erscheinen, aber niemals in der Materie. Wir fennen fein mabres Leben als das Erfennen, Begehren und Wollen unfrer Bernunft. Leben beißt fich aus einem innern Princip gur Sandlung bestimmen, und dafur haben wir feinen andern Fall der Unwendung, als die innere Thatigfeit Des Geiftes. In der Materie fommt alles nur aus aus Bern Berhaltniffen gufammen, fo auch im Organismus, der nur durch die Gegenwirfung feiner Theile gegen einander unter einer bestimmten Form besteht. In der Materie giebt es nur ein Unalogon des Lebens durch Die Form der Organisationen, Diesem entspricht das innere Leben, mir durfen aber diefes Leben felbft meder durch Wechfelwirfung des Geiftes noch als eigne Les bensfraft felbst in die materiellen Berhaltniffe einfuh: ren. Das innere Lebendige, den Geift, felbft auf die Materie einwirken laffen zu wollen, ift gegen die Grunds fate einer gefunden Physiologie, indem die vollständige mathematische Conftruction der Materie jede folche fremde Benhulfe des immateriellen von fich ausftoft, und noch dagu wird es eine gang mußige Sppothefe. Die zur Empfindung gereigten Nerven wirfen auf unbes greifliche Beife auf den Geift ein, und geben ibm die Empfindung, diefer Geift wirft dann wieder auf unbes greifliche Beife durch feinen Willen auf andere Rerven

suruck, und bewegt fo die Muskeln. Wozu diefe zwen Unbegreiflichkeiten? Laffe man lieber Die Spiele Der Rerven unter fich felbft, und man erhalt ohne Bens Bulfe des Geiftes das gleiche Refultat. Gine eigne Les bensfraft in der Materie als materielles Etwas, als Eigenschaft einer besondern Urt organisationefabiger Materie, oder als eigne Urt von Materie felbft durfen wir aber auch auf feine Beise voraussegen. Das Unas logon des lebens in der Materie, dem die Erscheinung unsers innern Lebens entspricht, ift nicht materielle Substang als Maffe, fo fein man fie auch in Dampf, Gas oder Alether auflofen mag, auch nicht außere Rraft, denn die geht nur auf Bug und Stof; fondern Die Form eines phnfifchen Processes. Proces ift in der Ratur das Resultat der Wechselwirfung der Rrafte, und sein Gefet die Form einer folden Wechfelwirfung und nicht das Wes fen einer Rraft. Die Ginheit eines Organismus, mo: Durch er lebt, ift also nicht eine Lebensfraft, Die ibm augefett oder entriffen werden fann, fondern einzig die Form der Berbindung der materiellen Rrafte in ibm, Das Gigenthumliche des Lebensproceffes. Auch der alls gemeine Organismus der Ratur fann nicht als Belts feele, fondern nur als universelles Gefet des Kreislaus fes in den Weltbegebenheiten angesehen werden.

Die gewöhnlichen Borftellungsarten von dem Bers haltniß zwischen Materie und Geist machen entweder die Verwandschaft zwischen benden zu groß, indem sie dassenige, was nach den entgegengesetzten Erscheiz nungsweisen der Dinge die gleiche Realität ist, in einer Erscheinungsweise vereinigen wollen, oder sie bemühen sich, die Trennung recht scharf zu machen, aus Furcht

vor dem Materialismus, indem sie auch jene Einheit nach entgegengesetzter Erscheinungsweise nicht zugeben wollen. Alle Hypothesen der ersten Art, welche eine natürliche Einwirkung zwischen Seist und Materie, oder eine materielle Lebenskraft voraussetzen, sind ein mehr oder weniger versteckter Hylozoismus, wo man das materiell Unsichtbare, Dampf, Gas, Lebensäther, ätherische Flüssigteit, Nervengeist mit dem Geistigen verwechselt, unter dem Borwand eines seineren, höhes ren, edlern materiellen Stosses, oder gar eines Mitteldinges zwischen Materie und Geist. Diese Unbeholz senheit theilen sast alle Theorien der vergleichenden Unsthropologie mit den ungeschicktessen Borstellungen der Allchemisten.

Auf der andern Seite, wenn jemand mit der ver! gleichenden Unthropologie icharfere Berfuche macht, und in der Organisation die den einzelnen Functionen des Denkens und Wollens entsprechenden Theile auf fucht, wie etwa Gall mit der Struftur des Gehirns versucht hat, so horen wir von manchen Philosophen gegen die genaue Bergleichung im Ramen der Frenheit des Willens protestiren, als ob diefe dadurch gefahrdet werden fonnte, mas feinesweges der Kall ift. 3m All: gemeinen mußt ihr ja doch die Abhangigkeit des Geis ftes von der Geschichte des Korpers im Aufwachsen und Altern, Schlafen und Bachen, Gefundheit und Rrantheit, Exaltation, Riebertraum und Raferen gus geben, wo follen wir dann die Grange finden? Rein im Gegentheil, die Ausbildung der vergleichenden Uns thropologie muß und, wir mogen jest nun ichon viel oder wenig davon verfteben, einmal bis ins fleinfte Detail Die Corresponden; Der organischen Functionen mit dem innern Leben zeigen, und das alles hat mit der Joec der Frenheit gar nichts zu thun. Die Frenheit des Willens soll ja nicht Unabhängigkeit der in: nern Natur von der äußern, sondern einzig Unab: hängigkeit des Geistes von aller Natur über; haupt garantiren, und darin wird unsre Einsicht nur um so klarer werden, je bestimmter wir die natürlische Uebereinstimmung zwischen der Organisation des Körpers und der Vernunft anerkennen.

Alfo dem Vergänglichsten, was in der materiellen Welt gefunden werden mag, dem Lebensprocesse einer Organisation mussen wir das zeitlich e Dasenn des Geistes gleich achten; um aber dieser Sache eine für alle uns nöthigen Folgen hinlängliche Deutlichkeit zu geben, werden wir noch die allgemeinsten Begriffe der mater riellen Physiologie einer neuen Kritik zu unterwersen haben.

## S. 140.

Es ist eine alte Aufgabe der Speculation: zu er, klären, wie das unendliche Werden ben dem Senn sen. In unsver Welt ist das Werden der Inhärenzen nur durch und in dem Senn der Substanz und ihrer Kraft, aber das Werden ist uns höher als das Senn, nur dem Werden achten wir das lebendige verbunden, so das uns Bewegung und leben gleichbedeutend wird, die unendliche Ruhe aber ein erstarrtes Senn des Todes wäre. Das Senn für sich in der Substanz wäre und in seiner unwandelbaren Ruhe die Vernichtung der Welt vor unsern Augen, ein Verschwinden ihrer Wirtzlichseit in die leere Einheit des Verstandes, in der nichts zu unterscheiden wäre; nur im Werden tritt die Welt

vor unsern Sinn, nur im Werden ist sie und Erscheis nung, und ihre Wirklichkeit als Sinnenwelt besteht nur in der Geschichte der Welt durch alle Zeit. Wie ist nun ein solches Werden der Welt durch alle Zeit möglich?

Wir faffen bier diefe Aufgabe nur fur den Stande punkt der Erklarlichkeit, fur die materielle Unficht der Belt. In der materiellen Belt ift das gegebene Bes fimmbare die Maffe als bewegliche Substang, die Form in ihr hingegen ift Geffalt im Raum und Bewegung in Raum und Zeit, das Werden in ihr ift der Wechsel der Gestalten durch Bewegung, in Diesem besteht die Geschichte der Belt; wir nennen ihn die Bildung der Materie. Diefe Bildung ift aber nur die mathematis fche (phoronomische) Form der Welt, welche erft eine dynamische der Gemeinschaft der Dinge zu Grunde lies gen haben muß (S. 113.), durch die fie besteht. Diese donamische Korm ift die Korm der Wechselwire fung der Maffen durch ihre bewegenden Rrafte; wir nennen diefe Form einen phnfifchen Proces. Bas ift alfo das bildende Princip der materiellen Welt? Richt eine bildende Rraft der Ratur, fondern ein Bil Dungstrieb aus dem Berhaltnig der materiellen Grundfrafte im Procef. Das bildende Princip in der Ratur ift nicht das Gefet, welches die Wirkung bes fimmt, nicht das Gefet der Grundfraft, fondern das Gefet, welches die Gemeinschaft der Dinge giebt, Das Gefet ihrer Wechfelmirfung, welches nur Die Res gel der Beltordnung fur gegebene Gubftangen und Rrafte enthalt, und dies ift die Regel phyfischer Processe.

Die Grundfrafte jeder Maffe find urfprunglie

che Ausdehnungskraft im umgekehrten Verhältniß ihres jedesmaligen Volumens, und ursprünglich e Anziehungskraft in alle Fernen nach dem umgeskehrten Verhältniß der Augelflächen, deren Halbmesser die zugehörige Entsernung ist. Die obersten Formen der physischen Processe sind aus diesem Processe von eder herzestellten Gleichgewichts, in welschem die im Conslict begriffenen Aräste sich einander in Ruhe setzen, indem gegenseitig eine die Wirkung der andern indisserentiirt, und Processe des Areistlaufes, Organisationen, wo die Geschichte des Wechssels von einem Zustand der Veränderungen ausläuft, und wieder auf die nämliche Veränderung zurücksührt, so daß der Process sich periodenweis immer selbst wies derholt.

Welches von diefen benden Gefeten bestimmt nun Die Korm des Weltlaufes, welches wird zum bildenden Princip im Gangen der Ratur? Beffreben nach Gleiche gewicht oder Kreislauf? Im Ginzelnen nehmen wir bald Indifferengproceffe, bald Organisationen mabr, Die Bewegungen der Planeten um ihre Conne, das Baffer - bom himmel fommt es, jum himmel fleigt es und wieder nieder zur Erde muß es, ewig wechfelnd, oder die Bildungen in Thieren und Pflangen folgen Dem Gefete des Kreislaufes; jede chemifche Auflofung bingegen und jede Gahrung endigt mit der Rube des Gleichgewichts, wenn die Durchdringung oder Hus; fcheidung des Ungleichartigen gleichmäßig vollendet ift; eben fo jede Segenwirtung nach dem Gefete des fpecis fischen Gewichtes, oder nach dem Gefete der Temperas turveranderungen. Allein alle diefe beobachteten Ins differentirungen oder Organisationen haben nur ein uns

tergeordnetes Beffeben; jeder einzelne Procef führt nur ju einem relativen Gleichgewicht oder ju einem relatie ven Kreislauf, denn das innere Gefet eines jeden fols chen Processes wird immer im unendlichen Gangen Des Beltlaufes von einer noch boberen Sphare übermaltigt. Jeder einzelne Procef, deffen innere Rrafte gur Drgas nifation fimmen, fann bon einem boberen Gleichgewicht durch außere Ginwirfungen gur Rube gebracht und gers ffort werden, wie g. B. das leben des Thieres und der Pflange, welches durch den taglichen Kreislauf feis ner Lebensverrichtungen besicht, im Rampfe mit der aus Beren Ratur fich machfend bis zur Reife immer fefter behauptet, dann aber wieder alternd abnimmt bis gur ganglichen Auflofung; bier wird die Organisation in Dem Fortschritte von der Jugend jum Alter, jum Tode vom Gefete Des Gleichgewichts überwältigt. Eben fo giebt es aber auch auf der andern Seite feine Auflo: fung, die nicht wieder geschieden, feine Scheidung, Die nicht wieder vereinigt werden fonnte durch neue außere Einwirfung. Beldes ift alfo das oberfie Ges fet des Weltlaufes, dem julett jeder einzelne Procef erliegt? Ift es Auflofung in Rube oder Erneuerung der Bewegung ins Unendliche?

Unfre neuere mathematische Physik hat sich mehr oder weniger unbewußt das Vorurtheil gegeben: in der Natur strebe alles nach dem Gleichgewicht, das Werden sen gleichsam ein der Natur aufgezwungener, fremder Zustand, dem sie entgegenkämpfe, um in ewiger Ruhe zu erstarren, und damit wurde das Gesetz des Todes, als Mechanismus der Natur zum obersten angesetzt, wenn gleich schon das anerkannte Gesetz der Gleichheit von Wirkung und Gegenwirkung, oder das Gesetz, daß

die Summe aller Bewegungen in der Welt weder vers mehrt noch vermindert werden fonne, das Gegentheil hatte beweisen sollen.

Wir fonnen bier erftlich mit Leichtigfeit in direct nachweisen, daß nur unter der Boraussetzung, das Gefet des Rreislaufes fen das oberfte in der Ratur, überhaupt eine Geschichte der Welt durch die unendliche Beit moglich fen; nehmen wir das Gefet des Gleichges wichtes jum oberften, fo erhalten wir immer nur eine endliche Geschichte der Belt. Entweder wir nehmen an, daß vor uralter Zeit einmal das erschaffne oder unerschaffne Chaos in volliger Rube einer gleichmäßis gen Durchdringung aller seiner Elemente lag, in Diese Rube trat das ihm fremde bildende Princip, der erfte Beweger, und gab den erften Unfang der Bewegung, Diese fing fogleich an fich weiter zu verbreiten, Die Ges schichte der Welt begann, fie evolvirte fich bis zur wils Deften Gabrung ber Entzwepung aller Elemente; aber damit mußte fie ein Sochftes erreichen, Die Bewegung fank wieder, und muß fich endlich guruck in die Nube des erften Gleichgewichts verlieren: oder wir beginnen gleich mit dem Chaos, dem fein gestaltendes Princip gang benwohnt, mit dem Chaos als einem Fluffigen in der hochsten, wildesten Gabrung, Die aber überwältigt vom Gefets des Gleichgewichts nur dadurch eine Ges schichte der Welt giebt, daß sie allmählich befanftigter in Die todte Rube einer festen Renstallisation erstarrt. Auf jeden Kall erhalten wir bier alfo nur eine endliche Ges Schichte der Welt. Das Gefets des Kreislaufes binges gen entspricht dem Ablauf der Begebenheiten durch alle Beit, indem die Erscheinung der Welt durch alle Zeit und durch allen Raum die Entwickelung des Kreislaus

fes in der Wechselwirkung von aller materiellen Substanz mit jeder wird; in immer größern Sphären ers neuert sich die Geschichte durch die epochenweise Selbsts reproduction jedes Organismus, und geht der eine zu Grunde, so wird er nur von den Wirbeln einer höhern Sphäre mit fortgerissen, bis endlich jeder untergeords nete Areislauf sich in dem Unendlichen der Wechselwir; fung von allem mit jedem verliert, ähnlich dem Ueberz gang aller eliptischen Areise über einer Are in den unz endlichen Vogen der Parabel.

Diefer indirecten Nachweisung fonnen wir aber auch einen directen Beweist an die Seite ftellen. fragen: welches ift das hochfte Gefet phufischer Processe in der Belt? und wir fonnen die Untwort felbft finden, Da wir die Grundfrafte Der materiellen Welt fennen, wenn wir nur die Formen ihres Conflicts unterfuchen. Rede mathematische Theorie entsteht durch fortgesette Combination ihrer einfachsten Elemente, und Diese ente halten ihre alleinigen Grundgefete. Alle Beranderun; gen der materiellen Welt find daher nur Bufammen: fegungen aus dem Berhaltniß, welches fich in der Reaction zwener Maffen nach dem Gefet ihrer Grund; frafte zeigt. Fur zwen folche Maffen tonnen wir über: haupt vier Formen ihrer Reaction denfen; Reaction aus der Ferne oder nur in der Berührung, und in jedem Fall entweder mit überwiegender Rraft der Ungiehung oder der Abstofung. hier giebt nun jede urfprungliche Reaction aus der Ferne, wiefern fie bildend wirft, einen Proces des Kreislaufs, die in der Berührung hingegen junachft einen Proces des Gleichgewichts.

Erstlich ben der Wirkung aus der Ferne wirft die

Buruckstoffung nur trennend, nie bildend, fie fann ale lein feine Rube im Gleichgewicht bewirken. Aus der Kers ne gehort nur die Ungiehung der bildenden Rraft. Sier wird ein Spiel zwischen der urfprunglichen Ungiehung und Clasticitat entstehen, fobald bende Maffen entwes der in Rube oder auch in geradliniger Unnaberung oder Entfernung fich gegen einander bewegen. wird endlich einmal aus der Ferne die urfprungliche Ungiehung den Ausschlag geben, bende Maffen werden mit bestimmter Geschwindigfeit gegen den Mittelpunkt ihrer Gravitation zusammenfturgen und bier gusammens Benm Stofe werden bende gegen einander gus fammengedruckt, dadurch wird ihre urfprungliche Claftis citat ins Spiel gefett, welche ihre Bewegung im boch ften Grade der Busammendruckung vernichten wird. Run aber ihrer Elafticitat allein überlaffen, werden fie wieder aus einander getrieben, und werden, weil die Ausdehnungsfraft im geraden Berhaltniß mit der Bus fammendruckung fieht, wenn fie außer Beruhrung foms men, mit derfelben Geschwindigkeit fich von einander entfernen, mit der fie im Unfangsaugenblick des Stofes fich einander naberten. Diefe entfernende Bewegung wird aber von der Ungiehung nach und nach übermuns den, fie fommen wieder gegen einander in Rube, und der Proces beginnt von neuem.

hat aber im Anfangsaugenblick die eine Maffe ges gen die andere eine schräge geradlinige Bewegung, so fommt nur die ursprüngliche Anziehung mit dem räumslichen Berhältniß in Beziehung; sehen wir dies in Rücksicht des relativen Raumes an, in welchem die eine Maffe ruht, so liegt diese in einem Mittelpunkt der Kräfte, dem die Anziehung im umgesehrten Bers

håltniß des Quadrates der Entfernung als Centralkraft zukommt, und um welchen die andere nach Newton's Beweisen also eine krumme Linie der zwenten Ordnung beschreibt. Ist nämlich die Anziehung stark genug, um der Entfernung in schräger Linie ein Maximum zu gezben, so schlägt die Bewegung in den Kreislauf durch eine Ellipse aus, ist dies aber nicht der Fall, so bleibt es ben einer ins Unendliche fortgesetzen Bewegung in dem unendlichen Schenkel einer Parabel oder Hyperbel.

Zwentens, Processe in der Berührung erfolgen ben überwiegender Zurückstoßung nach dem mechanischen Berhältniß der Berührungsstächen als bloße Bewegun; gen nach dem Verhältniß der specifischen Schwere, ben überwiegender Anziehung aber als chemische Auslösun; gen, die also bende nach erreichtem Gleichgewicht zur Ruhe fommen. Allein diese Einwirkungen nur in der Berührung siehen immer unter der Bedingung einer früheren Wirkung aus der Ferne, und können sich selbst nur da zeigen, wo entgegengesetzte Wirkungen aus der Ferne sich in relativem Gleichgewichte erhalten. Das Verhältniß der Wirkung aus der Ferne ist also allein das ursprüngliche.

hiermit haben wir zwenerlen festgestellt. Erstlich das bildende Princip der Natur ist ein allgemeines Sex setz der Organisation in ihr, jeder Process aus frener Bewegung führt ein Gesetz seiner Selbstreproduction ben sich, jede ursprüngliche, selbstsändige Organisation (wie z. B. die der aftronomisch en Bewegung gen) ist eine rein dynamische; chemische Organisationen hingegen, wie die an der Oberstäche der Erzbe, deren Kreislauf durch einen Wechsel von Ausschlichungen und Ausscheidungen bestimmt wird, haben nur ein

abhängiges Bestehen durch eine übergeordnete dynamis sche Organisation (daher z. B. die Sewalt, welche die Perioden der Axendrehung und des jährlichen Umlauss der Erde über jede Lebensbewegung an ihrer Oberfläche haben), und sind deswegen jedesmal dem Sesez einer continuirlichen Anregung von außen unterworsen, (deren oberste für die Erde ihre Erleuch; tung durch die Sonne ist).

3wentens, Diefes allgemeine Gefet der Organifa: tion in der Ratur, besteht aber nicht durch ein oberstes bildendes Wefen in der Materie als Weltseele, fondern Die Grundfrafte der Bewegung werden zu organifirens den Kraften nur durch wech felfeitiges Berhalts nig im Raum und jum Raum, fo daß fich wohl ein mathematifcher Beweis far die allgemeine Organisation der Ratur fuhren lagt, Dies bochfte Gefet der Einheit in der materiellen Welt (der Form ihrer Gemeinschaft) aber unter die Bedingung der Bufalligfeit aller mathes matifchen Bufammenfetung fallt. Es bat daber fur Die Unwendung nur einen regulativen Werth, indem wir ibm gemäß zwar berechtigt find, durch das Gange Der Ratur organifirte Formen ju erwarten, nirgends aber fur den einzelnen Fall die Form felbft angeben tons nen. Desmegen erscheint uns bas materielle leben im: mer als ein frenes Spiel organischer Formen.

### S. 141.

Welches ist nun also überhaupt unfre ideale Ansicht der Dinge unter der Idee der Seele?

Allen unsern Ueberzeugungen liegt zu Grunde die materielle Ansicht der Dinge, welche aber nur einen endlichen Werth der menschlichen Ansicht der Dinge hat. Micht der Substanz in dieser Welt, sondern nur dem Wechsel ihrer Geschichte schließt sich dann die zweyte spirituelle Ansicht des innern Lebendigen an. Nach bloßen Analogien, wie dem eignen innern Leben unsrer Vernunft die Form ihrer Organisation entspricht, bild den wir uns eine geistige Weltansicht von der Natur, welche von der Anersennung fremder Vernunft in der menschlichen Gesellschaft als ihrem hellsten Punkte austäuft, von da aus aber in immer mehr und mehr unbesstimmten Beziehungen sich über die ganze Natur verzbreitet, so weit wir die Bewegung organischer Formen in ihr finden, so daß wir in eben dem Verhältniß das höchste Gesetz unsers innern Lebens, das Gesetz des Zweckes auch in der Natur wieder erkennen wollen.

Diese geistige Weltansicht legt sich dann der Idec naher an, und wird dadurch für uns zur Erkenntniß einer intelligibeln Welt und ihrer höheren Ordnung der Dinge, indem wir für das ewige Wesen der Dinge die Selbstständigkeit der Intelligenz glauben, die Gesellsschaft der Menschen unter geistige Gesetze der Tugend und des Nechtes vereinigt achten, und das Gesetz des Zweckes als das höchste im Daschn der Dinge glauben, dem sich deshalb auch die Natur in ihren Organisation nen durch das Gesetz ihrer Erhabenheit und der Schönzbeit im frenen Spiel ihrer Formen unterwirft.

Wir thun hiermit tiefe Blicke in das Innerste der Organisation unster Ueberzeugungen. Was uns im Leben als leichtes Spiel anschaulicher Formen entgegen kommt, wird doch zum Gegenstand des reinsten Wohlzgefallens in seiner geheimnisvollen Schönheit. Hier sehen wir, wie dieser Uebergang und diese Bereinis gung in dem tiefsten Innern unsers Geistes gegründet

ist. Jenen bloß materiellen Formen entspricht das ins nere Leben, und in diesem faßt die Idee das ewige Wesen der Dinge selbst.

Alle theoretische außere Physik geht in ihren Erkla; rungen von dem Vorhandensenn der Masse oder der materiellen Substanz auß, dieses Gebiet der Theorie ist aber dasjenige, welches für die ideale Ansicht gar keine Vedeutung behält. Im Verhältniß zum innern Lebendigen erkennen wir hingegen die Materie in Bärzme, Licht, Schall u. s. w. nicht als Masse, sondern aus den Formen physischer Processe, aus den Forzmen des Conflictes der Masse nach Gestalt, Bewegung, Wechsel der Gestalten, Geschichte und Werden überzhaupt; dem Allen legt sich dann das Geses der Schönzheit an, und so weit geht die ideale Deutung unsers Wissens.

# Fünftes Rapitel.

# Von der Idee der Frenheit.

# §. 142.

Die Idee der Welt findet nur in dem Verhalte niß der Erscheinung zur intelligibeln Welt des Sepns an sich, nur durch das Verhältniß der niedern Welte vrdnung zur höhern eine haltbare Unwendung, denn in der Natur widerspricht die Unvollendbarkeit aller Größ senzusammensesung selbst der Idee eines Weltganzen. Die einzige kosmologische Idee ist daher die Unabhäns gigkeit des ewigen Sepns von der Natur, welche wir Frenheit nennen.

Die Idee der Seele giebt uns in der Intelligenz die Substanz der intelligibeln Welt, die Idee der Frenz heit muß uns hingegen die Ursach, die Kraft derselben absolut bestimmen, durch welche in ihr eine Gemeinsschaft der Intelligenzen möglich wird. Nun ist das außere Causalverhältniß vernünftiger Wesen für uns als willtührliches Handeln bestimmt; die Kraft der instelligibeln Welt, wodurch ihre Gemeinschaft entsteht, wird also der vernünftige Wille und ihre ideale Bestims mung die Frenheit des Willens. Wir werden aus den bisherigen Prämissen unstre Lehre von der Frenheit leicht entwickeln können.

Frenheit steht der Natur entgegen, sie ist die Idee einer Existenz, für welche die Schranken der Natur; nothwendigkeit aufgehoben sind, besonders also auch die nothwendige Verkettung der Vegebenheiten in der Zeit. Frenheit ist also möglich und wird nothwendig

gedacht, sobald wir den Unterschied zwischen Erscheit, nung und dem Sepn an sich gefaßt haben. Die Berzfettung der Begebenheiten in der Zeit, und die ganze Naturnothwendigseit sind und fur das ewige Sepn der Dinge nur etwas Zufälliges, indem es nicht zu ihrem Sepn selbst, sondern nur zu unsver Vorstellungsweise desselben gehört. Für das Sepn an sich ist gar keine Zeit; es ist also ein schlechthin frenes Sepn. Nun glauben wir an die Ewigkeit unsers eignen Wesens als einer Intelligenz, und sepen also den Willen der Intelligenz nur für unsre beschränkte Unsicht der Dinge unz ter das Geseh der Natur, an sich aber nothwendig in die ewige Ordnung der Dinge, in welcher er an ihrem frepen Sepn Untheil nehmen muß.

### S. 143.

Die Idee der Frenheit wird in zwen Kallen anges wendet, einmal in der Rachfrage nach dem Grund im Cenn der Dinge überhaupt in Rucfficht der Erschaffung der Welt, und zwentens ben der Untersuchung, wie ich mir meine Sandlungen gugurechnen im Stande bin, Die doch nach der allgemeinen Rothwendigkeit der Ratur erfolgen. In benden Berhaltniffen ift die Unwendung der Idee vielfach migverftanden worden, indem man fie in die Matur oder in die Zeit felbst eintreten ließ, mas unvermeidlich widersprechend ausfällt. Die erfte Uns ficht giebt dann die Idee der Erschaffung der Welt in der Zeit durch eine frene Schaffende Rraft, oder Die Idee wunderthatiger Gingriffe der Schaffenden Kraft mitten in den einzelnen Ablauf der Begebenheiten. Bendes mit Widerspruch. Die Schopfung der Ratur ift ein gang mußiger Begriff, denn die Bergangenheit hat feine

and half

andere Realitat, als die Ruckerinnerung an fie in Der Gegenwart; Diefe Ruckerinnerung leitet aber Den Raden der Geschichte über jeden willführlichen Unfang in Derfelben Reihe immer noch ruckwarts, indem die Ente wickelung jedes Buffandes der Ratur aus dem vorhers gehenden begreiflich wird, die Geschichte evolvirt fich felbst ruckwarts über jeden angeblichen Unfangepunft. 3mentens munderthatige Ginwirkungen Der ichaffenden Rraft in den Ablauf der Geschichte selbft find Dem Rnos ten zu vergleichen, den der Beber in seinen Zettel 3-94 fnupft, weil ibm der Faden geriffen ift, welches fich fur den Schopfer wenig ichieft. Allein noch mehr iene Gesete der Raturnothwendigfeit werden nicht und von der Ratur vorgeschrieben, sondern unfre Bernunft schreibt fie einer Belt vor, Die fur fie foll Erscheinung werden tonnen, fur unfre Bernunft alfo fann der Saden nie reifen, Die Natur mag fenn, welche fie will, fur Den Ginn, uns muß fie immer unter jene Gefete vaffen. Diefer gange Gebrauch der Idee ift fehlerhaft; Die Bes giehung der Frenheit auf die Natur findet fich nur in der Beziehung der intelligibeln Welt überhaupt auf Die fensible. Das Unfich der ewigen Ordnung der Dinge liegt im Allgemeinen der gangen unverletten Reihe der Begebenheiten in der Zeit zu Grunde, und erscheint uns durch diefe. Wollen wir es nach feinem frenen Wes fen ertennen, fo muffen wir nur die Ochranten unfrer subjectiven Unficht verneint denken, das Frene schwebt nicht als Schöpfer über der Ratur, sondern es liegt als das allein mabre Cenn ibr ju Grunde.

#### S. 144.

Das andere war die Zurechnungsfähigkeit des Fries Kritik II. Theil.

menfchlichen Willens. Die Schwierigfeit ift bier die: Ich felbit falle durch Geburt und Erziehung gang in die Geschichte, ich bin selbst nur Erzeugniß der Natur; ich bin, fo wie ich in der Natur erscheine, nothwendig bestimmt durch die veranlaffenden Urfachen in Geburt, Lage und Erziehung, welche mich überhaupt in der Er; Scheinung aufgeführt haben. Deffen ungeachtet mache ich aber doch im Gewiffen Unspruche an mich, worin ich mir meine handlungen als gut oder bofe anrechne, und mir in Tugend und Recht nothwendige Borfcbrif; ten für meine Sandlungen gebe, als ob es von mir abs hinge, mas ich thun oder laffen will, und ich beurs theile jede einzelne meiner Sandlungen gemeinhin ims mer fo, als ob es in meiner frenen Wahl fiebe, ob ich fie auch hatte laffen tonnen. Wir lofen Diefe Schwies rigfeit fo. Wenn wir die Beschaffenheit unsers Wils lens in Ruckficht feiner Tugend den Charafter dels felben nennen, fo fonnen wir ihm erftlich einen empis rifchen Charafter zuschreiben, welcher in die ins nere Ratur fallt, und mit ihr in die Geschichte und in Die Zeit. Dieser empirische Charafter ift aber nur Die Erscheinung eines intelligeln Charafters, wels cher im Genn der Dinge an fich und nach der ewigen Drdnung der Dinge ibm ju Grunde liegt, und fein mab: res Cenn enthalt. Diefer intelligible Charafter fallt dann in die Welt der Frenheit, und durch ihn beurtheile ich meinen Willen als fren. Ich fann ihn dann auch als frene Urfach auf Die gange Erscheinung meines empiris Schen Charafters, d. b., auf Die gange Geschichte meis nes Lebens beziehen, und mich hier in jeder einzelnen meiner Entschließungen als fren beurtheilen. Diefe Beziehung meiner Frenheit auf meine Sandlungen fins

det aber nicht eigentlich auf die abgebrochnen einzelnen Thaten in der Bahl Statt, fondern auf jede einzelne nur durch den Zusammenhang des Gangen. Rach dems felben Grundgefet des Willens, nach dem ich geffern handelte, werde ich nothwendig auch heute und mein ganges leben hindurch handeln; aber Diefes Grundaes fet felbst ift das fren angenommene Princip meines Chas rafters. Die Frenheit des intelligibeln Charafters be: gieht fich auf den gangen Busammenhang der willfubre lichen Sandlungen meines Lebens, in denen mein ems pirischer Charafter erscheint, und dadurch beurtheile ich mich auch als fregen Urheber jeder einzelnen meiner Thaten. Wenn g. B. jemand fagt : was fann ich das au, daß ich durch Geburt und Erziehung gerade ju eis nem folden Menschen geworden bin, fo ift die Untwort Darauf: marft du nicht in deinem intelligibeln Charaf; ter ein folder Mensch, fo hatteft du nie in einem fols chen leben gur Erscheinung werden fonnen. Die nothe wendige Berkettung der Begebenheiten in der Ratur, welche dich in der Ratur aufführt, gehört nur zu der Form, wie du dir deiner Thaten bewußt wirft; die Thaten aber felbft find frene Thaten Deines intelligibeln Charafters.

Die Ueberzeitzung von der Frenheit unfers Willens wohnt der Vernunft unmittelbar aus dem Princip des speculativen Glaubens mit dem Bewußtsenn der Ewige keit unsers Wesens ben, als der zwente Erundsatz aus der Idee, in welchem wir die Kraft der intelligibeln Welt absolut denken. Wie diese Ueberzeugung sich aber im Leben außert, dies werden wir uns deutlich machen, wenn wir die Ansprüche des Gesehes für das Wollen aus reiner Vernunft mit dem Gesehe der Natur

überhaupt vergleichen. Aller Widerstreit der Idee und der Natur entspringt aus der Unvollendbarkeit der Größe, an dieser werden wir auch den einfachsten Aussdruck finden, um den Charakter der Fregheit an unserm Willen nachzuweisen.

Der Wille faßt innerlich Entschließungen, und handelt dem gemäß, wie er fich entschloffen bat. lim feinen Entschluß aber zu bestimmen, mirtt von einer Ceite das Gebot der Pflicht aus reiner Bernunft, j. B. mein Berfprechen zu erfullen, von der andern Seite aber oft die finnlich bestimmte Reigung, welche ihrem Intereffe gemäß mich verleitet, der Pflicht juwider gu handeln. Run fete ich aber in der Anforderung meis nes Gewiffens voraus, es fen mir moglich, immer der nothwendigen Forderung deffen, was ich thun foll, treu zu bleiben, fo fart auch der Antrieb der Reigung Das gegen wird. Ich nehme im Gewiffen an, daß jene Uns triebe, fo fart fie auch fenn mogen, meinen Willen ims mer nur afficiren, aber nicht beugen oder bestimmen fonnen, wenn ich ihnen nicht fren nachgebe. Sier ift nun fur den Entschluß meine Tugend, d. b., Die Starte meiner guten Gesinnung, im Kampfe mit der Reigung, und ich behaupte bor dem Gemiffen , daß mein frener Wille feine Tugend nie gezwungen überwinden laffe, fondern nur durch feine frene Entschließung, denn fonft konnte ich mir das Gegentheil nicht zurechnen, indem ich durch die außere Ratur bezwungen mare. folde Unforderung an den Willen aber miderfpricht den Raturgefeten, und eine folche Tugend ift in der Mas tur nicht moglich. Die Tugend des Menschen ift eine innere Rraft der Gefinnung, welche in Rucfficht des Entschluffes mit ben von außen im Gemuthe erregten

Reigungen in Widerfireit fommen fann. In der Das tur wird aber mein Entschluß immer durch den ftartften Untrieb bestimmt werden. Jeder Rraft in der Ratur fommt ein bestimmter Grad zu, der fleiner oder großer gedacht werden fann ohne Ende, fo daß über jeder ge' gebenen noch fo großen Rraft immer eine noch großere moalich ift. Also fommt der Tugend eines Menschen jederzeit ein bestimmter Grad ihrer Rraft gu, um gum Entschluß zu wirken; über diefem muß jedesmal ein noch größerer Grad möglich fenn, der ihn in diefem Conflict überwinden murde, und fomit ift fur jede menschliche Tugend in der Ratur ein Grad des finnfis chen Untriebes moglich, dem fie unterliegen mußte. In der Natur ift daber die Eigenschaft des Willens, von feinem außern Gindruck, fo fart er auch wirten mag, fich bestimmen zu laffen, unmbalich; jede Tugend in der Ratur ift nur eine überwindliche endliche Tugend. hingegen jene vorausgesette Eigenschaft des Willens' fich vom Sinne wohl afficiren aber nicht bestimmen ju laffen, murbe eine unendliche Kraft des Widerftandes fordern, welche dem Gefete det Grofe in der Ratur widerfpricht. Gin Wille folglich, welcher nie das Ges bot verlegen fann, ein beiliger Bille, fonnte in der Ratur gar nicht erscheinen, denn er mußte mit unende licher Rraft in ihr auftreten; nur einem unheiligen, menschlichen Willen fann es vorkommen, daß er fich felbft gur Erfcheinung wird, indem feine unvolltommne Tugend als eine endliche Kraft allein in die Ratur ein: Aber auch diefer endliche Wille nimmt im Ge: wissen an, daß jeder Antrieb, so fart er auch senn mag, ihn nur afficiren, aber nie zur handlung bestime men fonne, fondern daß jede folche Bestimmung eine

innere Selbstbestimmung sen. In dieser Voraussetzung spricht das Gewissen also den Glauben an die eigne Frenheit aus, erhebt das eigne Dasenn über die Schranz fen der Natur, kann aber dann die Unvollkommenheit der menschlichen Tugend gegen die Ewigkeit seines inztelligibeln Charakters sich nur selbst zum sittlichen Vorzwurf machen.

#### S. 145.

Um dieser Lehre mehr Deutlichkeit zu geben, muffen wir sie von den gewöhnlichen Berwechselungen zu bes frenen suchen. Frenheit sest Willführlichkeit, Jufalligs keit und Selbstffandigkeit voraus, darf aber mit keis nem von diesen verwechselt werden, wir muffen die Unsterschiede genau bestimmen.

Die erfte Bermechselung ift die gwischen Berhalt: niffen der innern Ratur und Berhaltniffen der emigen Ordnung der Dinge. 3ch foll mein Verfprechen bals ten, ich foll den andern achten, ich foll meine Ehre vermahren, ohne daß ich dies gerade immer thun mußte. Etwas muffen, ift die Naturnothwendigfeit meiner Handlung, etwas follen, ift die praftische Rothwens Diafeit derfelben, in welcher etwas von mir mit Roth: wendigkeit gefordert wird, ohne daß es nach Raturge: feten als Muffen nothwendig erfolgt, vielmehr fo, daß in der Ratur fehr haufig das Gegentheil erfolgt. Diefe Unforderung des Collens geschieht an meinen Willen, fie fest aber nicht bloß voraus, daß ich Willen habe, oder willführlich bandeln fann, fondern fie nimmt noch Dazu in Diesem Willen eine Gigenschaft an, welche in Der Ratur nicht gedacht werden fann, fondern dem Ges fel der Ratur widerspricht, denn in der Ratur geschicht

nur, was geschehen muß, wird meinem Willen baber Das Gollen jugemuthet, fo geht diefe Unforderung uber Die Schranfen der Ratur binaus. Mein Wille ift nun der innere Bestimmungsgrund, durch den ich in der innern Ratur bandle, durch ihn fommt mein inneres Leben mit dem außeren in Conflict, feine Doglichfeit fordert ein eignes Gefet, wodurch die innere Natur besteht, nach welchem das willführliche Sandeln von blogen Berhaltniffen der außern Ratur unterschieden wird, und diefem gemäß feten wir in der Willensfraft schon eine sogenannte psnchologische oder juris Dische Frenheit voraus, innere Bestimmungsgrune De zur handlung zu haben, welche aber von der mes taphnfifden Frenheit der Idee gang verschieden ift, indem durch lettere die Billfuhr nicht constituirt, fondern eine Art derfelben frene Billfuhr von thierischer Willführ unterschieden wird.

Wenn z. B. der Richter eine geseswidrige That zur Bestrafung zurechnet, so hat er nicht zu fragen, in welcher Absicht ich die That gethan habe, sondern nur, ob ich sie gethan habe. Ich muß zu einer Hands lung nicht gezwungen gewesen senn, es muß meine abssichtliche, d. h., freze That gewesen senn, wenn sie mir zugerechnet werden kann, denn widrigensalls bin ich es eigentlich gar nicht, der gehandelt hat, sondern ein andrer oder die Natur durch mich. Meine That ist nicht geradezu, was durch meinen Körper, sondern, was durch meinen Wenn jemand unglücklich fällt und dadurch einen andern beschädigt, so kann, was durch seinen Körper geschicht, ihm doch nicht zugerechnet werden; wenn hingegen ein Erzieher sein psiegesohlnes Kind wissentlich mit einem gelades

nen Gewehr allein lagt, und das Rind damit Schaden anrichtet, fo wird die fremde That ihm doch als Ber; nachläffigung zugerechnet werden. Das, mas ich thue, wird alfo immer durch den Gegenfat der innern lebendigen Ratur gegen die aufere Ratur berechnet. Eine Sandlung, welche nur nach Gefeten der außern Ratur erfolgt, ift fur mich eine erzwungene Sand: lung; bingegen bin ich in allen meinen willführlichen handlungen fren, indem ich sie durch mein inneres Leben bervorbringe. Wenn wir also von vinchologie fder oder juridifcher Frenheit fprechen, fo feten wir hier nicht Frenheit und Natur, Endliches und Emis ges fich einander entgegen, fondern wir bleiben gang in der Ratur, und unterscheiden nur die Gesete der Birk famteit der innern und außern Ratur. Diefen Begriff gu rechtfertigen, bat alfo gar feine Schwierigkeit; es wird darin nur behauptet, daß ich aus innern Bestime mungegrunden zu bandeln fabig bin, das Meußere mag dann auch immer seinen Ginfluß Daben haben, genug, wenn mein Wille nur mit in der Reihe der Urfachen einer Sandlung ficht, mag er das Geleitete oder Leiten; de fenn. Ich handle nach den außern Umffanden, Die mir gegeben find, aber genug, daß ich mit Willen ban: Delte, fo bin ich darin immer psychologisch fren. Fren: heit in der Idee hingegen war ein gang anderes Ding, fie fette die Willfuhr voraus, ging aber mit ihrer Fors derung viel weiter, indem fie behauptet, außere Ums ftande fonnen meinen Willen wohl afficiren, aber feine unendliche Kraft nie bestimmen, sie fordert alfo nicht nur eine lebendige Rraft des Willens in innerer Ratur, fondern noch Unendlichkeit Diefer Kraft jenfeit aller Ras tur in dem ewigen Wefen der Dinge.

Durch die Berwechselnng von diefen benden wird leicht die Sphare der Frenheit in unferm Geifte viel gu groß angenommen. Man unterscheidet ein Gebict Der Frenheit und ein Gebiet der Nothwendigkeit im menfche lichen Geift, schreibt die Sinnlichkeit und die Affection Des Gemuthes von außen der Naturnothwendigfeit gu, gablt bingegen alle willführlichen Thatigfeiten im Sans Deln, Denfen, in der Refferion icon jum Gebiet der Dies vernichtet dann durchaus alle innere Raturlehre, und lagt nirgends zu einer fichern Grange Scheidung des Gebietes der Idee vom Gebiete der Das tur gelangen. hierin liegt der subjective Fehler in Jas fobi's, so wie in Fichte's Theorie Der Frenheit. Man meint dann mit willführlicher innerer Thatigfeit, mit dem Bewußtfenn ichon ins Gebiet der Ideen ju tres ten, und jede Willführlichfeit in Gedante, Dichtung und Charafter wird widerrechtlich der Raturerflarung entzogen als Frenheitsaußerung. In der That aber er: folgt alles dies fo gut nach einem erflarlichen innern Mechanismus, als ich nach einem außern meine Mus; feln bewege. Die Idee der Frenheit in ihrem Segenfat gegen die Ratur zeigt ihre Unfpruche nicht darin, daß fie dem Menschen Charafter geben will, sondern darin, daß fie feinen empirischen Charafer durch das ewige Wefen feines intelligibeln Charafters zu deuten unters nimmt.

Zwentens, die Verwechselung zwischen Frenheit und Zufälligkeit trifft naher die Idee der Frenheit selbst. Zufälligkeit steht der Nothwendigkeit gegenüber, und der Fehler liegt darin, daß man Frenheit nicht der Natur, sondern der Nothwendigkeit entgegenstellt, mit der sie doch in der That gar nicht streitet. Diese Vers

wechselung entsteht, weil fich wol leicht ergiebt, daß für Pflicht und Gewiffen Frenheit unvermeidlich vors ausgesett werde, schwerer aber zu zeigen ift, worin hier die Forderung der Frenheit eigentlich bestehe. Die Sache fellt fich junachft fo dar. Bird jemand eine handlung, 3. B. daß er fein Bort gebrochen, als une recht zugerechnet, fo fest man damit voraus, daß er fein Wort eben fomobl habe halten als brechen fonnen, Denn wenn fich eine außere Unmöglichkeit aufweift, fo wird dies ihn entschuldigen. Es wird also angenome men, der Entschluß, fein Wort ju halten, den er nicht hatte, fen ihm gleich moglich gewesen als der Entschluß, fein Bort gu brechen, den er batte. Run ift diefer Entschluß feine, Sandlung, folglich feine Wirfung: man fest alfo voraus, daß hier, obichon die Urfach ges geben ift, dennoch die Wirfung etwas Bufalliges fen. Eine frene Sandlung olfo muß fich, ungeachtet fie in der Natur mit Nothwendigkeit erfolgt, in irgend einer Ruckficht boch als zufällig beurtheilen laffen. 3mar ließe fich noch fagen, fo wie der Mensch ift, ift auch nothwendig feine Sandlung. Im genannten Falle war es nicht zufällig, ob der Mensch fein Wort brechen wurde oder nicht, fondern ware er ein rechtlicher Mensch, fo hatte er Wort gehalten, das ift er nicht, fo halt er auch nicht Wort. Aber damit mare jene Bufalligfeit nicht aufgehoben, fondern nur guruckgeschoben, denn hier fegen wir doch voraus, damit die Burechnung Statt finde, ihm fen es gleich moglich gemefen, ein rechtlicher Mensch zu fenn als das Gegentheil, folglich nehmen wir immer feine in der Ratur nothwendige Bes Schaffenheit jum Behuf der Frenheit als etwas in andes rer Rudficht Bufalliges an. Diese Reflexion ift allers

Dings richtig, aber fie trifft nur eine Rebenbestimmung Der Frenheit, wie fich schon daraus abnehmen läßt, daß diese Zufälligfeit fich nur ben der bofen That zeigt, nicht aber fo unmittelbar ben der guten. Der ichlechts bin gute, d. h. der beilige Wille murde nach einem nothwendigen Gefete durchaus thun, was er thun foll, gang ohne jene gufallige Bestimmung Deffen, welcher bald mit dem Gefet ift, bald mider daffelbe. Jene Bufalligfeit namlich gehort nur dem Bermogen der Wahl, und in hoberer Bedeutung dem Bermogen der frenen Bahl. Die Dahl zu haben zwischen mehreren gleich moglichen Sandlungen, fett immer ein Berhalte niß der Zufälligkeit voraus, doch junachft fo, daß dies in der Natur wohl bestehen fann. Die Bahl namlich gehort nur dem endlichen Willen, wiefern er als errege bare Rraft bestimmt ift. Ihm find durch fein eignes inneres Gefet die anregenden Momente felbft noch nicht mit gegeben; es ift bier alfo fur fein eignes Befen fub; jectiv gufallig, wenn schon fur die außere Natur noth: wendig bestimmt, welche einzelnen Unregungen ibn ges rade treffen, und welche darunter den Ausschlag geben werden im mablenden Entschluß. Bier wird indef in Der Ratur jedesmal die ftartfe Unregung fiegen, mos gegen wir weiter behaupten, fur Die frene Bahl fen auch dies noch zufällig, und nur der Wille felbft aus feinem innern Gefet entscheide. Diefe geforderte Bu; fälligfeit in der frenen Wahl durchbricht nun allerdings Das Gefet der Raturnothwendigfeit und erhebt fich uber die Natur. Benn alfo ein frener Wille demunges achtet in der Ratur erscheint, und fein intelligibler Charafter fich durch einen empirischen ausdrückt, fo fordert fein intelligibler Charafter allerdings eine 3us fälligseit der Wahl, welche in der Natur ein Widers spruch ware. Allein für die Natur und in der Natur wird nicht verlangt, Nothwendigkeit und Zufälligkeit zu vereinigen, sondern gerade im Gegensaß gegen die Natur.

Frenheit überhaupt besteht nicht in der Frenheit der Bahl, sondern frene Bahl ift nur der Ausdruck der Frenheit fur den endlichen, unbeiligen Willen, Deffen Wefen ihm felbft nur in einer Ratur gur Erfcheinung wird, wogegen der beilige Wille uber alle Wahl und über alle Ratur in feiner Frenheit erhoben gedacht wers den muß. Es muß gedacht werden fonnen, daß eine in der Ratur nothwendige Sandlung in anderer Ruck: ficht nur gufallig bestimmt fen, fonft mare Die Krenbeit Des menschlichen Willens undenfbar, aber die Frenheit felbft ift nicht diefe Geseblofigkeit und Bufalligkeit, sone dern fie wird in der Aufhebung der Raturnothwens Digfeit gerade erft Bedingung einer abfoluten Rothe wendigkeit des Ewigen. Unfre Sandelweise in der Ratur muß als jufallig angesehen werden tonnen jum Behufe der Frenheit; Dies geschieht aber nicht dadurch, daß wir ihr Frenheit als Zufälligfeit bengeben, fons dern dadurch, daß wir ihre Rothwendigfeit felbit, daß wir die Raturnothwendigfeit nur als Zufälligfeit bes stimmen. Die Raturnothwendigkeit ift nicht eine abfos lute Nothwendigfeit des Cenns der Dinge felbft, fons dern eine bloße Form der Erscheinung, zwar unvers meidlich fur die Kaffungsfraft der endlichen Bernunft, aber fur das mabre Wefen der Dinge gerade das Schlechthin Bufallige.

Das dritte war das Verhaltniß der Frenheit zur Gelbftffandigfeit. Frenheit ift Unabhängigfeit von der

Ratur und ihrem Gefete der Große. Diefes aber zeigt fich in der Unendlichkeit des Weltgangen durch Zeit und Raum, erftlich nach der Bestimmung des Gegenstandes durch fonthetische Ginbeit, durch die Formen der phy Mathe fifchen Verknupfung des Dafenns der Dinge, zwentens in der Unendlichkeit und Bufalligkeit der Sphare unter jedem Begriff, nach der Bestimmung Des Gegenstandes durch analytische Ginheit, durch die For: men der metaphnfifchen Berknupfung. Da ift nun nach der Regel der phofischen Berknupfung die Abhangigkeit eines Dinges dadurch bestimmt, daß es entweder nur als Pradicat eines andern existirt, und feine Gubstang in fich felbft bat, oder daß wenigftens feine Buftande nur als Wirkungen der andern Theile in demfelben dye namischen Gangen bestehen, wo dann in der Bechfels wirfung der Ratur jedes Wefen wenigstens der zwen; ten Abbangigfeit unterliegt. Wir baben nun fur die Idee unser eignes geiftiges Wefen von diefen benden Abhangigkeiten befrent, erstlich indem wir an den bloß endlichen Werth der materiellen Substang, und dages gen an die intelligible Substantialitat der Gecle glauben, wodurch also ihr Dasenn als felbstftandige Substang vorausgesett wird; zwentens, indem wir glauben, der frene Wille fonne in der unendlichen Rraft feiner Will: fuhr vom Ginne wohl afficirt, aber nicht überwunden werden, wodurch also seine Dependeng in der Wechsels wirfung aufgehoben gedacht wird.

hier hat dann schon die einseitige Verfolgung dies fer oder jener Selbstffåndigkeit falsche Theorien der Frenheit hervorgebracht, was aber das Bichtigste ist, wir selbst haben damit die Unabhängigkeit nach metas physischer Verknupfung, die Unabhängigkeit des eins gelnen Wefens von allgemeinen und nothwendigen Ges feten oder bom Echickfal, unter dem es fieht, noch nicht berucksichtigt. Es gelingt mit unfrer negativen idealen Unficht der Dinge gang gut, fo lang wir unfre Ideen nur jenen Formen der phyfifchen Berknupfung entgegenfegen, indem wir fo ben dem frenen Willen Der Intelligeng noch positiven Gehalt in der Idee übrig Wir denfen uns fo die menschliche Gefells Schaft zu einer intelligibeln Welt unter einer bobern Ordnung der Dinge nach Gefegen der Gemeinschaft frenwollender Befen vereinigt, und bilden uns eine Gefetgebung der Tugend und des Rechtes aus. Wenn wir uns dann aber zuverfichtlich diefer Borftellungsart überlaffen, und nun das Berhaltniß des Gingelnen gur ewigen Ordnung der Dinge betrachten, fo werden wir auf einmal gewahr, daß fich an diefer die Frenheit wieder eben fo vernichtet, wie borbin an der Ratur. Bir haben uns namlich diefe ewige Ordnung der Dinge wieder nach Unalogie eines Raturgangen als eine Welt unter allgemeinen Gefegen gedacht, wo alfo eben fomobl das Dafenn des Gingelnen gegen die Abhangige feit aus der metaphpsischen Berknupfung der Dinge feine Gelbfiffandigfeit verliert. Das Gollen der Ratur wird zu einem intelligibeln Duffen in der ewis gen Ordnung der Dinge. Bir feten im Glauben eine Regel des Endzwecks im Dafenn der Dinge als Gefet ihrer ewigen Ordnung voraus, der jedes einzelne uns terworfen ift. Bas haben wir damit anders gethan, als an die Stelle des empirischen gatalismus in der Ratur einen intelligibeln Fatalismus des Ewis gen gefest, deffen Allgewalt wieder jedes einzelne Das fenn erliegt? Der wollen wir auch diefem intelligis

heln Schickfal noch die Gottheit überordnen, es felbft nur als Willen der Gottheit anerkennen, fo fehrt Dies felbe Schwierigfeit wieder, indem mir die eigne Gelbfts ffandigfeit retten wollen gegen unfer Genn in, durch oder mit Gott. Die follen wir nun diefe Schwierige feit lofen? Durch das Recht der menschlichen Unwis fenheit, durch die einzig negative Bestimmung der Idee! Die Form der metaphpfifchen Berfnupfung oder Der Unterordnung des Dasenns unter Gesete ift die lette, ohne die und gar nichts ben der Welt zu denfen ibrig bliebe; wollen wir alfo auch von Diefer analytis fchen Befchrankung unfre ideale Unficht der Dinge bes frenen, fo bleibt uns nun nichts, als die bloße Idee ihres abfoluten Verhaltniffes ubrig, und ben der Frens beit nichts mehr zu denken, als Unabhangigkeit des abs folut Rothwendigen von allen Formen der Ratur über: haupt. Will alfo jemand gegen unfre Borftellung bon Der ewigen Ordnung der Dinge Ginwendungen machen, als ob fie der Frenheit widerspreche, so werden wir feine Einwendungen vollkommen billigen, ihm aber ants worten, daß nur der negative Untheil der Idee gelte, und hier die Idee des von der Ratur Unabhangigen von allem Widerspruch befrent, die Idee des ewigen Wefens der Dinge felbst fen, wenn gleich wir immer noch einen Theil der blogen Raturverhaltniffe in unfern Borftellungen behalten, fobald mir fur die Ahndung das Ewige im Endlichen anzuerfennen fuchen.

Sobald wir die Voraussetzung der Frenheit des Willens nicht nur negativ zur absoluten Bestimmung unsers Wesens anwenden, sondern irgend positiv eine Ertlärung auch nur fur Verhältnisse der intelligibeln Weltordnung durch sie versuchen, so muß sich unverz

meidlich der Widerspruch unfrer individuellen Selbst; ftåndigkeit mit der Totalität des Weltganzen zeigen, der uns warnen wird, von jedem positiven Gebrauche der Ideen abzuschen, und darin unfre unvermeidliche Unwissenheit anzuerkennen.

## Sechstes Rapitel.

# Von der Idee der Gottheit.

## S. 146.

Unfre ideale Unsicht der Dinge kann sich nur ftus fenweise ausbilden an dem gegebenen Endlichen der Erscheinung, denn da ihr nur negative Formen zu Gesbote stehen, gewinnt sie nur durch allmählige Vorstellung von der Aufhebung der subjectiven Schranken in der menschlichen Ansicht der Dinge eine bestimmte Gestalt.

So bilden wir uns zuerst eine über Zeit und Raum erhobene intelligible Welt, deren ewige Realität uns nur durch die Sinnenwelt erscheint. Wir vergleichen mit dieser Jdee das Endliche der Natur, und alsdann verschwindet uns dem wahren Senn nach die Materie zum Richts; hingegen die Ansicht der Welt nach den Gesetzen der innern Erfahrung wird uns durch die ewiz gen Jdeen belebt. Indem wir unser eignes Dasenn als ewig glauben und uns als ewige Intelligenz anersenz nen, so wird uns die ganze Erscheinungsweise der Dinge nach Berhältnissen der innern Natur zu einem

Eigenthum der hohern Ordnung der Dinge. Bir er: fennen, wie und felbft, fo auch jeden andern Menfchen als Intelligeng an, und fo fommt es, daß wir die Ges fellschaft der Menschen nach den Gesetzen der ewigen Ordnung der Dinge beurtheilen muffen, indem wir fie nicht nur als Erscheinung, fondern als zur intelligibeln Welt wirflich gehörig ansehen. Allein diese vernunf; tige Gemeinschaft der Menschen unter den Gesethen der Pflicht und des Rechtes ift nur der Gipfel diefer Por: ftellungsart, nach Berhaltniffen der innern Ratur, in: dem wir die Geschichte der Menschheit nach den Ideen Der Wiffenschaft, Der Runft und des Rechtes beurtheis Ien; aber die namliche Borftellungeweise verbreitet fich allmählich auch über die gange außere Rater, wir realistren und auf ahnliche Urt durch die afthetischen Ideen des Schonen und Erhabenen eben diefe hohere Ordnung der Dinge in allem, mas in der Ratur uns lebendig anspricht: denn wir erkennen nach derfelben Unalogie das Lebendige durch alle Formen der Organis fation, durch Farbe, Rlang und Duft, und beurtheis Ien fo die Ratur nach gang andern Gefeten, als denen des todten Spiels der Bewegungen, nach Gefeten, welche nur eine ideale Bedeutung haben.

Mit alle diesem zusammengenommen beziehen wir also eigentlich die Erscheinung der Natur auf die ewis gen Ideen, und jene Beise, die Belt der Ideen als intelligible Belt vernünstiger Besen in ihrer Gemeinsschaft auszusprechen, ist immer nur noch ein theilweisser, unvollständiger Ausspruch der Idee, denn einmal geht die Beziehung der Erscheinung auf das Senn an sich nach Berhältnissen der innern Ersahrung noch über

iene Borffellung binaus, indem wir nicht nur das Ber: nunftige, fondern in ungahligen Abftufungen alles Les bendige und jedes Schone überhaupt auf die Idee bes gieben; auf der andern Seite aber bleibt in unfrer Borffellung von der intelligibeln Belt immer noch ein Theil unfrer finnlichen Befchrantungen fteben, indem wir in ihr die Unvollendbarfeit der mathematischen Reis ben weder fur die phofische noch metaphosische Berfing: pfung im Dafenn der Dinge vollständig aufgehoben Dens fen. Einmal namlich ift in Dem Berhaltniß von Ine telligeng ju Intelligeng das mathematische Berhaltniß Der Zusammensehung des Mannichfaltigen, welches für Die ewige Realitat nichts ift, doch noch benbehalten. Diefe Belt wird ebenfalls zu feinem abfoluten Gangen, indem die Mannichfaltigkeit der Intelligengen fich nicht beschränkt, fondern nach Analogie eines neben einander Senns im Raume über alle Grangen weiter fortlauft. Daben wird die weitere Unwendung gleich chimarifch oder zur Spieleren der Phantafie, fobald wir unter jes ner Ordnung der Dinge nicht nur die Gemeinschaft der Menschen auf der Erde denken, sondern das Gefets auf gleiche Beife über alles Leben in der Ratur ausdehnen wollen. Zwentens, Die Idee der ewigen Ordnung der Dinge in den Pflichtgeboten felbst giebt die Ginheit der intelligibeln Welt nur in Gefeten der Wechfelwirfung an, welche fur fich in abftracten Formen erfcheinen, leere Gefete find, die fein Dafenn enthalten, wenn nicht anderweit, nach einem fur fie nur gufalligen Ber: baltniß ein Dafenn gegeben wird, welches unter ihnen Das Collen gilt frenlich als nothwendiges Gefet fur allen frenen vernünftigen Willen, der in der Ratur erscheint; es ift aber fur Diefes Gefet nur gus

fällig, ob irgendwo ein folder freper Wille getroffen wird, dem das Gefet übergeordnet werden fann.

Auf diese Weise kellen wir uns in der intelligibeln Welt nur die Erscheinung des Vernünftigen im Verzhältniß zur ewigen Realität vor, immer noch nach bes schränkten Formen der sinnlichen Erkenntniß. In der Vollendung unsver idealen Ansicht der Dinge muffen wir folglich auch diese Schranken noch verneint denken, um uns durch eine vollendete Vorstellung des Absoluten der Idee des ewig Realen so viel zu nähern, als es der menschlichen Vernunft möglich ist. Durch diese Idee der Aushebung der Schranken der intelligibeln Welt oder durch die Idee der absolut gedachten ewigen Ordnung der Dinge entsteht uns dann die speculative Idee der Gottheit, als die höchste Idee der Vernunft.

# S. 147.

So entwickelt sich also endlich die nothwendige Ueberzeugung vom Dasenn Gottes aus dem Princip des speculativen Glaubens. Die Idee der Gottheit ents springt uns aus dem obersten Verhältniß der Einheit aller Erkenntniß in der unmittelbaren Erkenntniß der Vernunft, wodurch im Begriffe der Gemeinschaft alle zufällige Mannichsaltigkeit der Dinge in Rücksicht des ewigen Senns aufgehoben gedacht wird, und so nur die Idee einer höchsten Ursach im Senn der Dinge zu denken übrig bleibt.

Ben feiner Idee ift so viel, wie ben dieser hochsten Idee des veinen Ideals der Vernunft versucht worden, aus bloßen Negationen ein Reales zusammen zustellen, indem der Begriff des allerrealsten Wesens doch wenigs stens etwas unmittelbar Positives senn sollte. Wir

aber sehen ein, daß alle solche Versuche sich ins Leere verlieren mussen, denn wir konnen diese Idee eines abs soluten Gegenstandes der Vernunft, wie jede andere, nur durch doppelte Regation durch die Verneinung aller Schranken unsrer Erkenntnis bestimmen. Es hat für uns keine Schwierigkeit, diese Idee nach allen einzzelnen unsrer Speculation möglichen Bestimmungen auszubilden, den positiven Grund können wir von nichts anderm als dem Verhältnis der Kategorien zur Natur entlehnen, in welchem wir nur für die Erhebung zur Idee die ganze Zusülligkeit des Gegebenen aufgehos ben denken.

Auf diese Weise finden wir vier Versuche, zur spes culativen Idee der Gottheit zu gelangen. Wir denken Die Gottheit

- 1) der Größe nach als das Ideal der Bers nunft, den absoluten Gegenstand der transcendentas len Apperception nach der Idee der absoluten Einheit im Sepn der Dinge.
- 2) Der Qualitat nach als den Gegenstand des hochsten Begriffes, das allerrealste Befen, in Rucksicht dessen für jeden Begriff aus dem Inbegriff aller Möglichkeit das Urtheil bejaht bestimmt mare.
- 3) Der Relation nach als den absoluten Grund im Senn der Dinge, durch welchen alle Gemeinschaft der Dinge besteht.
- 4) Der Modalität nach als das Wefen aller Wefen, das absolut nothwendige Besen, von welchem die Nothwendigseit der höheren Weltordnung, d. h., der praktischen Gesetzgebung ausgeht.

Rach diesen vier Ideen muffen wir und die Idee ber Gottheit weiter ausführen, um und fo die einzele

nen negativen Verhaltnisbegriffe zu bestimmen, durch welche allein wir im Stande find, uns den hochsten Gedanken unsers Wefens auszusprechen.

1) Fur die erfte Idee fommt uns alle Mannichfale tigfeit nur vom Ginne, und es bleibt uns fur die Ber; nunft die leere Idee der Ginheit überhaupt übrig. Der absolute Gegenstand der Bernunft wird hier also im Gegenfat gegen alle Zusammenfetung als ein einiger und schlechthin einfacher gedacht werden muffen, in Deffen Ginheit die Theilbarkeit überhaupt ausgeschloffen fenn muß, wodurch wir die Idce einer abfoluten Einheit erhalten, die weder analytisch noch fonthes tisch ift, weder unter sich noch in sich ein Mannichfals tiges bon Theilen enthalt, fondern diefen überhaupt entgegengesett ift. Diese hochste Idee fuhrt uns alfo nicht nur auf einen allgemeinen Begriff von Gegenstäns Den der Bernunft, welcher wie die Joee der Gecte noch eine Bielheit feiner Gegenftande guliefe, oder wie Die Idee der Welt als ein Ganges Mannichfaltiges umfaße te, sondern der Gegenftand Diefer Idee wird ein eingis ger, das hochfte Wefen, das Ideal der Bernunft. Wir denken hier nicht nur den Begriff bon ewigen Dingen überhaupt, fondern den einzelnen Gegenffand der Bernunft, tonnen diese Borftellung aber nur im Gegenfat gegen das theilbare Mannichfaltige überhaupt entwerfen, denn die Ginheit unfrer Bernunft ift fur fich eine durchaus leere Form, der wir ohne das geges bene Mannichfaltige feinen Inhalt verschaffen fonnen. Wir denken hier alfo nur die Berneinung der Bufame mensetzung in einem moglichen Inhalt überhaupt, und muffen diefe Idee nothwendig erft durch den Begriff ber Urfach erst wieder ruckmarts gegen bas mannichfals

tige Gegebene bestimmen, um irgend etwas daben zu denken. Es bezeichnet diese quantitative Idee also nichts als die leere Stelle einer hochsten Einheit im Wesen der Dinge.

2) Der qualitative Ausdruck der Idee ift eben fo nichts befagend. Wir denfen hier das Ideal der Bers nunft als das allerrealfte Wefen. Wir bestimmen den Begriff deffelben gegen das absolute All der Reglitat überhaupt. Dies ift die leere speculative Idee der Gottheit, wie fie Rant aus der Bolfischen Schule entlehnt hatte, ein Gott aus reiner Logif, von dem man fruber meinte, daß er fein Dafenn ichon in feinem Begriffe ben fich fubre. Wir tonnen namlich einen Gegenstand der Bernunft überhaupt nur durch Begriffe denken, und erhalten fo durch die Form der Borftels lungsart durch Begriffe eine Bestimmungsart des allers realften Wefens, welche anfangs den Schein einer pos fitiben Borffellung haben fann. Nach dem Cate der Bestimmbarfeit foll namlich jedem Dinge entweder ein gegebener Begriff oder fein Gegentheil zukommen, ich fann mir alfo jedes Ding in Ruckficht aller Begriffe, b. h., in Rucksicht des Inbegriffs aller Doglichkeit bes ftimmt denten; fo daß ihm aus diefem gangen Inbes griff aller Möglichkeit jedes einzelne Praditat entweder bejahend oder verneinend gufommt. Irgend ein einzels ner Gegenstand murde erft dann nach Begriffen volls fiandig bestimmt fenn, wenn ich ihn wirklich in Rucks ficht des gangen Inbegriffs der Möglichkeit nach dem angegebenen Gefete bestimmt babe. Wenn wir nun hier im Inbegriff aller Möglichkeit jedes Pradicat als Realitat bestimmt benten, fo, fagt man, wird es cis nen Gegenstand als das allervollkommenste, allerrealste

Wefen geben, dem alle Realitat bejabend jugefdrieben wird, von deffen Realitat die jedes andern einzelnen Befens dann gleichsam nur ein partieller Musfluß mas re; Diefer mare Das Ideal der Bernunft, Die Gottheit. Die Logif gabe und alfo Scheinbar bier eine Form, um Die Gottheit von iedem andern Dinge ju unterscheiden. In jedem andern Dinge ift ein Theil aller Realitat be: jaht, ein anderer verneint, in Gott allein ift alle Reas litat beiaht ohne Berneinung. Mit Diefer Idee haben fich viele vergebens bemuht, wir durfen fie nur naber betrachten, um auch ihre Leerheit einzusehen. Erftlich Die gange Joee Des allerrealften Wefens entfteht nur durch Bermechselung der Berneinung mit Beschranfung, und zwentens fonnen wir feine einzige Realitat positiv ausdenken, welche zur Bestimmung Diefer Idee Dienen fonnte. Der gange Borfchlag, alle bejahenden Begriffe in eine Idee des allerrealften Wefens zu vereinigen, bes fieht nur unter Voraussehung der metaphnfischen Regel: Realitaten widerstreiten fich nicht, alle Realitaten las fen fich in einem Wefen vereinigt denfen. Allein Diefer Grundfat ift nur erfchlichen durch Bermechfelung mit dem analytischen Cat: Realitaten widersprechen fich Widerspruch ift die logische Entgegenschung eines Begriffs und feiner Berneinung oder feines Ger gentheils. Wir haben oben (S. 110. 1)) nachgewiesen, daß und erft das eine und andere von beschränkten Realitaten gegeben fenn muffe, che mir den Begriff der Regation anwenden fonnen, indem dadurch nur die Refferion das eine durch das andere denft, ohne die Art, wie es ein anderes ift, dadurch einzusehen. Die Reas litat des einen und andern ftellen wir nur in pofitiven Begriffen neben einander vor, und hier ift der Wider:

freit der Begriffe fruber als der Miderspruch. tann nicht mahrnehmen, daß einem Dinge eine Reglis tåt nicht, sondern ihr Gegentheil zukommt, sondern ich foliefe dies erft daraus, daß ich fein Undersfenn gewahr werde, wo dies andere im positiven Widerftreit nach einer realen Begriffseintheilung mit dem erftern ift. Ich febe. daß ein Gegenstand nicht roth fen, nicht dadurch, daß ich feine Farbe an ihm mabrnehme, fondern dadurch etma, daß ich seine grune Farbe wirklich gewahr werde, wels che jener miderstreitet. Go ift ein Widerstreit bes Schränkter Realitaten das erfte, was wir finden, um Regation brauchen zu fonnen, Diefer Widerftreit ift aber von dem logischen Widerspruch ganglich verschies den. Die Aufgabe fur die Idee ift nun, die Befchrans fung aufgehoben zu denfen im Absoluten, dies geschieht aber nicht dadurch allein, daß ich alle Regationen wegdenke, fondern es wurde nur dadurch gefchehen, daß ich dasjenige Positive dachte, fur welches von feis ner Regation die Rede fenn fonnte: das mare das uns beschranfte Positive. Die Realitaten unfrer Erfennts niß find beschrantt, und dadurch haufig in Widerftreit mit einander, indem zwen coordinirte Begriffe in ders felben Eintheilung niemals als Pradicate deffelben Wes fens vortommen tonnen, obichon fie bende positiv find. 3men Theile in einem Gangen, die benden Salften einer Rugel, find bende gleich real und positiv, aber die eine fann darum nicht die andere fenn. Ich darf alfo auch Die Aufgabe gar nicht machen, das All der Realitat in einem Wefen vereinigt zu denfen. Bielmehr, wollen wir und Realitat fur die 3dec denken, fo erhalten wir suoberft nur Die Joce des Abfoluten leer guruck, indem

eine jede Realitat in unfrer Erfenntniß eine beschranfte ift, und es dann am Ende gleich viel gilt, an welcher ich mir Die Megation Diefer Schranken vergegenmartis gen will. Allfo auch von diefer Seite angefeben bleibt Diese qualitative Idee des Allerrealften leer, indem wir Durchaus feine Realitat unfers Geiftes nennen tonnen, deren Positives nicht verschmande, indem wir es unber Schrankt denken wollten. Ift Gott g. B. Kinfternif oder Licht? Finsterniß fann er nicht fenn, die ift nur Mans gel des Lichtes; aber licht? wenn dies nur nicht von Drt ju Drt ftromte und aus feinen Quellen entfprange. Alfo auch nicht das Licht, aber etwa der Urquell Des Lichtes, die Conne? Connen find getheilt, ihrer find viele, fie find mit der Endlichfeit des Raumes behaftet. Wollen wir daher eine absolute Realitat finden, fo muffen wir fie in unferm innern Bewußtfenn fuchen. Dier ift Empfindung und Ginn fein Attribut fur Die Gottheit, Die find nur Schranten; alles andere in une ferm Innern ift aber nur Erfenntnig und Wille der Intelligeng. Alfo Gott mare die bochfte abfolute Ins telligeng, der hochste lebendige Geift. Bier behielten wir wenigstens auf Der erften Stufe der Idealifirung in Der Idec der Geele einen positiven Gehalt, indem fich das Gelbstbewußtsenn der vollftandigen mathematis fchen Zusammensetzung entzog. Aber auch barin diente doch eigentlich nur die Form des Abfoluten der Idee, wir behielten den Gehalt, indem wir den gegeben en Gegenstand der innern Natur fur die Uhndung auf bas Ewige bezogen. Bon diefem Relativen follten wir uns hier im bochften Gedanken auch noch befrenen, der Gegenstand felbst wird in der Idee der Gottheit erft durch die Idec gegeben, und darum führt uns felbit

Die Realitat Des vernünftigen Willens fur Diefe Idee nicht weiter als jede andere. Wille besteht nur durch Erfenntniß, er ift handelnde Bernunft, aber Erfennts niß ift auch von den endlichen Berhaltniffen angegriffen, wenn ichon nicht gang beherrscht; auch ihre Realität wird vernichtet, indem wir fie gang abfolut denken wol; Ien. Im Erfennen ift das Endliche das Berhaltnig ju ihrem Gegenstande; wir tonnen die Gottheit nur als absolute Vernunft denten, wo wieder nur der negative Theil der Idee gehort, und dann fonnen wir eben fos wohl absolutes licht fagen oder was sonft. Eine jede Borftellung gottlicher Gigenschaften ift nur bildlich, wir entlehnen die Eigenschaft felbft aus dem Endlichen, und entziehen ihr dann durch den Benfat des Abfoluten wieder einen, wir wiffen nicht wie großen, und wiffen nicht welchen Theil ihres Gehaltes, als nur gur Er Scheinung gehorig. Jedes Positive wird hier nur durch das Gfühl erreicht, ohne allen Begriff.

Name ist Schall und Rauch

3) Wie ben aller Joee bleiben und also auch hier die Momente der Größe und Qualität ohne Bedeutung, von bestimmterer Anwendung können speculativ nur die dritte und vierte Jdee senn. Wir mussen der Relation nach in der Jdee der Gottheit die Einheit der Existenz aller Dinge absolut denken, indem wir die mathematissschoben denken. Dieses kann nun erstlich nicht das durch geschehen, daß wir uns eine absolute Bollstänz digkeit in der Jusammensetzung der Dinge selbst in ihr rer Gemeinschaft dächten, als das All und Eins der Welt, denn jede Allheit schlägt uns nur in Unendlichs

feit aus, welche der Totalität widerspricht; auch wurz de hier eben die Ordnung der Dinge selbst als eine lees re Form über ihnen schweben, die ihnen das Gesetz ges ben sollte, ohne doch ein eignes Wesen in sich zu tras gen. Wir denken also in der Gottheit das Wesen, durch welches diese ewige Ordnung der Dinge über ih, nen besteht. Dies kann denn zwentens nicht geschehen, indem wir alles Senn der Dinge in ihr als einiger höchs ster Substanz vereinigen, denn so setzen wir sie wieder mathematisch aus Theilen zusammen, welches sich nicht absolut denken läßt, sondern der Idee widerspricht. Es bleibt uns vielmehr nur drittens übrig, in der Gottheit die Idee einer höchsten Ursach über das Wesen der Dinge und ihre Weltordnung hinzuzudenken, als den Urgrund im Senn der Dinge.

4) Damit verbindet sich dann die modalische Idee, welche das Wesen der Wesen dieser ewigen Ordnung der Dinge als absolut nothwendiges Wesen überordnet, in Vergleichung mit welchem jedes andere Dasenn nur als zufällig bestimmt senn kann, indem durch die Sotts heit die ewige Ordnung der Dinge selbst besteht. Da aber diese Ordnung uns nur durch die Ideen der Pflichtgebote gegeben wird, so läßt sich die modalische Bestimmung nur durch Beziehung auf sie vollständig machen. Wir denken uns die ewige Ordnung der Dins ge in dem Grundsatz der besten Welt, welcher der höchs sie in unserm Glauben ist, als die Realität des ewigen Sutes; wir denken in der Gottheit der vollen Idee nach die ewige Güte sehnst der vollen Idee nach die ewige Güte sehnst der Dinge.

## S. 143.

In der speculativen Idee der Gottheit ift aber das wichtigste, daß wir überhaupt nur ihr Verhaltniß zur ewigen Ordnung der Dinge betrachten, welche diese auch sen. Wir muffen namlich vorzüglich bemerken, daß eine jede speculative Ausbildung dieser Idee sehs lerhaft sen, worin die Gottheit nicht als Erund der ewis gen Ordnung der Dinge gedacht wird.

In dem Innern unfrer religiofen Uebergeugung lebt Diefe Joee nur in Gefühlen, und zeigt fich durch Die Ahndung des gottlichen in allem leben der Ratur, (wels ches eine unbeholfnere Logif als phyfitotheologischen Beweis fur das Dafenn Gottes auszusprechen pflegt,) wie dann der eine oder andere Dies hochfte Gefühl fich aussprechen mag, das ift nur Sache der Wiffenschaft. hier ift aber in der Idee der Gottheit alles, wodurch fie ausgesprochen wird, einer willführlichen Reflevion unterworfen, die leicht einseitig ausgeführt wird, fo daß anscheinend der eine diefes der andere jenes ben dem erften Gedanken unfere Wefens denkt, der doch nothwendig in jeder Bernunft einer und derfelbe ift. Mach gewöhnlicher Unficht im Bolfe wird die Gottheit als bochfte Urfach der Welt, und als der beilige Grund ber bochften Ordnung der Dinge gedacht, und alle Speculation wird an Diefer Borftellungsweise feine weitere Correction anbringen fonnen, als daß fie Durch ihren Unterschied der Erscheinung und des ewigen Wefens der Dinge fich diese Joee deutlicher macht. Philosophen suchten, um feiner ju raffiniren, fich über diefe Idee zu erheben, find aber anftatt deffen immer nur unter ihr geblieben. Alle folche einseitigen

Bersuche zur Ausbildung der Jdee der Gottheit können wir auf zwen rein speculative Grundformen zurückfüh: ren. Einmal bildet man sich die höchste Einheit im Senn der Dinge nicht durch den Begriff der Ursach, sondern durch den Begriff der Substanz, indem man alles Senn in dem Senn der Gottheit vereinigt. Zwenztens auf der andern Seite hat man dadurch gewinnen wollen, daß man die Gottheit nicht als Grund der ewiz gen Ordnung der Dinge, sondern als diese Ordnung selbst vorstellte.

Eine jede durchgeführte Speculation, welche bon bem Abfoluten ausgeben will, und fich eine positive Erfenntniß des Ewigen gutraut, verliert fich in die er: ftere Unficht, indem fie jum Pantheismus wird, benn nur durch das ftufenweise unfrer Entgegenfebuns gen erheben wir uns uber die Welt gur Idee der Gotte beit, jene bingegen behalten nur die Dabl, ob ibnen Die Welt felbit, oder ein Theil derfelben, (ihre Form, Ordnung, Band der Einheit) gur Gottheit werden foll, wo das lette fich offenbar widerspricht. Spinoja vereinigt fich mit manchem alten und mehreren unfrer ietigen deutschen Philosophen auf diefe Idee, felbft mit Leibnis, wenn wir die Welt als den Gedanten und nicht als Gegenstand des Gedankens feiner schaffenden Monas anfeben. Diefe Borftellungsart paft aber in Die menschliche Rebenordnung des Endlichen und Emis gen gar nicht, fie fann nur jemand gefallen, ber Ers Scheinung und ewiges Cenn nicht unterscheidet, und voraussett, er halte in feiner Erfenntnig der Dinge unmittelbar das ewige Cenn felbft feft. Ben feiner Idee fommt und die große Exception des Rriticismus fo febr ju ftatten, wie ben diefer bochften Idee der

Bernunft, daß wir namlich hier an den Schranken une fers Gefichtstreifes auf unfre positive Unwissenheit com? promittiren, und überall zeigen, wie nur der negative Untheil der Mee eigentlich fpricht. Eben deshalb fone nen wir die Gottheit nur als Grund denfen, wodurch das Ungleichartige vereinigt wird, und nicht als Gub: ftang fur eine Gleichsetzung von allem in Ginem. Geder Berfuch zur Unwendung fann und die Widerfprude eis ner fubstantiellen Bereinigung alles Cenns im Cenn Der Gottheit deutlich machen. Wenn wir die Gottheit nur als den Grund der ewigen Ordnung der Dinge Denken, fo beschränken wir uns wie billig, da wir po: fitiv nur die Erscheinung zu erfennen vermogen, auf unfre Unwiffenheit in Rudficht des mahren Berhaltnif fes vom ewigen Genn gegen einander, und des vollens Deten Berhaltniffes, in welchem unfre Unficht Der Dins ge zu ihrem mahren Genn fieht, wir erfennen die Rechte eines blogen ahnenden Gefühls aus der Beurtheilung Des Schonen, um das Berhaltniß des Endlichen jum Emigen zu faffen. Wollen wir bingegen pofitib alles Cenn in der einigen Gubftang der Gottheit vereinigen, fo ift Richts außer der Gottheit, alles ift Gins. Dann bliebe aber die Rebenordnung des Endlichen und Ewis gen gang undenfbar; wir fonnen nicht nur der Erfcheis nung feine Realitat in Beziehung auf Das Ewige ges ben, fondern fie mare felbft als Schein nicht einmal moglich. Denn da bier alles Cenn nur das eine und bochfte ift, fo ift nichts, dem nur erscheinen fonnte; es ift nur ein Unfich, aber fein wechfelndes Bild der Er; Scheinung moglich. Die Idee eines folchen pantheiftis fchen Cenns ift fur unfre Erfenntnig unausdentbar, weil fie schlechthin positive Bestimmungen in die Idee

einführt, und also Unwissenheit dessen unmöglich macht, der sie in sich truge. Wir erhalten darin eine absolute Einheit im Senn der Dinge in Beziehung auf welche auch gar keine Mannichfaltigkeit gedacht werden konnte, auch nicht für die Erscheinung.

Und doch mußten wir auf der andern Seite durch dieselbe Idee, da es nur die eine Idee der Realität der höchsten Substanz gabe, die Realität der Erscheinung als ihr gleichgeltend annehmen, es wäre das höchste Wesen selbst, welches in die Erscheinung träte. Da läst es sich aber nur von einem unvollfommen guten, unheiligen Willen denken, daß er sich selbst zur Erscheinung wird, indem das heilige gar nicht in die Natur eintreten kann, und folglich verliert sich diese Idee der Gottheit als einer alles befassenden Substanz ganz in ihrer Unzulänglichkeit, wenn wir ihr praktische Bedeustung geben wollen.

Das oberste modalische Verhältniß unsver Erstenntniß war das der metaphysischen Verknüpfung im Wesen der Dinge (§. 116.), indem wir alles Dassenns nothwendige Bestimmung nur in seiner Abhängigs feit von allgemeinen Gesehen begreisen können. Die ewige Ordnung der Dinge ist ein Allgemeines von noths wendigen Gesehen, denen aber für sich fein Wesen zuskommen kann, wollen wir sie also nicht wieder als höshere Natur, als Form eines unendlichen Ganzen anseshen, so bleibt sie uns in der Idee ein unvollendeter Gedanke, eine Bedingung für ein gegebenes Bedingtes, die Welt, ohne ein Bedingendes, welches jene Beding gung vorschriebe. Der Gedanke der höhern Weltords nung vollendet sich also einzig dadurch, daß wir einen absoluten Grund hinzu denken, durch den sie gilt, und

diefer Grund ift das Ideal der ewigen Gute, oder die Gottheit. Wir feben daraus, daß die Reduction Der gewohnlichen Begriffe von Gott auf feiner ausgedachte. wo man nur an eine ewige Ordnung der Dinge oder eine Vorfehung glauben will, gerade nur ein unvolle ftandigerer Ausspruch der Idee ift. Die Abficht der Philosophen, welche solche Berfeinerungen aussannen. war, den gemeinen Glauben bon Bildern befrenter dars auffellen, fie bemerkten aber nicht, daß fie das Bild nur anderten. Aller Ausdruck Diefer Joee ift bildlich. der Werth eines Bildes laßt fich aber nicht nach philo; fophischer Mahrheit, fondern nur affhetisch nach feiner Schonheit beurtheilen. Gine jede folche Lehre, welche Die ewige Ordnung der Dinge Gottheit nennt, ift Ras talismus, und erhebt fich bochftens gu einem intelligi; beln Katalismus; ihr Kehler ift, daß fie fich ihre Idee bon dem mabren Wefen der Dinge an fich immer nach einem Schema der Ratur entwirft, alfo ein Schickfal als bloges Gefet das Sochste wird, wie dies wohl ben einer subjectiven Unfichtsweise der Dinge moglich ift, wo die subjective Beschaffenheit der einzelnen Bernunft Das Gefet vorschreibt, mas aber fur das Wefen der Dinge in fich felbft flarer Widerspruch ift. Die Idee einer allwaltenden Borfebung ift eigentlich die Idee eis nes lebendigen Schicksals, und damit ein febr unvolls fommner Ausdruck fur die Gottheit felbit, indem fie in der ewigen Ordnung der Dinge nur eine leere Formel eines allgemeinen Gefetes ohne eignes Befen enthalt. Bas aber ihren afthetischen Werth betrifft, fo verliert Diefes Schicksal durch fein Lebendigwerden gerade feis nen epischen oder tragischen Effect. (Geschichtlich merkwurdig ift es, daß man Sichte Diefe 3dec einer

ewigen Ordnung der Dinge so gewaltthatig jum Atheismus machte, da sie mit der Idee der Borsehung ganz eins und dasselbe ist, gegen die seine Gegner doch wenig einzuwenden haben.)

Wir werden fvåter den wichtigen Unterschied eines religiblen und phyfikalischen Gebrauchs der Ideen naber entwickeln, fo viel ergiebt fich aber bier fcon leicht. daß das Inrifch Erhabene über allem dramatisch Erhas benen in der Runft fichen muß, und daß, wenn wir unfre Verehrung der Gottheit nicht nur in Somnen oder Dithnramben aussprechen wollen, wir unvermeid: lich über der Gottheit ein Schickfal erhalten, fobald mir unthologisch unsern Olomo mit mehreren ausgezeichnes ten Riguren beleben. Denn die einzige pofitive Bors stellung von abfoluter Nothwendigkeit, die wir uns machen fonnen, ift die eines unverbruchlich herrschen: den Gefetes; ein folches wird alfo das Sochfte in jes der vollendeten Mythologie werden. Philosophischer frenlich mare es, das Schicksal selbst der hochsten Gotte heit noch zu unterwerfen, aber dadurch befommt die gange Rabel feine Saltung, das Reich der Gotter wird zu einem gefetlosen Despotismus. Die indifche Mn: thologie hat manche philosophische Grundideen benbes halten, fo ift auch in ihr das Schickfal wirklich dem Wischnu unterworfen, es gehorcht ben seiner Mensche werdung als Rrifchma feinen Befehlen; eine mytholos gische Inconsequenz, welche oft genug nachber sich felbst bestraft durch eine gemiffe Albernheit in der Ers findung der meiften indischen Mythen.

#### S. 149.

Unfre Speculation wird sich des alles nichts ans Fried Kritte II. Theil.

nehmen; unfre Idee der Gottheit ift nur die Idee Des heiligen Urgrundes im Senn der Dinge, wels che fich speculativ fur unfre Bernunft nach dren Ber: haltniffen aussprechen lagt, die dann ibre einzige fver culative Entwickelung enthalten. Bir denfen namlich erftlich in der Gottheit das reine Ideal der Bernunft, Die absolute Gelbfiftandigfeit des bochften Befens; zwentens, die Gottheit im Berhaltniß gur Belt, die Gottheit als Mittler, D. h., als das Wefen, durch welches die Belt ift; drittens, die Gottheit im Berg baltniß gur Ratur, als den heiligen Geift, von wels chem alles Licht und Leben Der Ratur ausgeht. Es ift alfo dies jedesmal die namliche Idee des gottlichen Bes fens nur nach den dren oberften fubjectiven Bere baltniffen der Saffungefraft einer endlichen Bernunft Dargeffellt, ohne daß dies irgend eine gleichsam phofis falifche Entwickelung zu einem theologischen oder fos: mologischen miffenschaftlichen Spfteme guließe. Ber wechseln durfen wir daher diefe nur subjective Drens fachbeit der Unsicht ja nicht mit jest gewöhnlichen nas turphilosophischen Gegenfagen der natura naturans und natura naturala oder auch abnlichen Gegenfagen des Endlichen, Unendlichen und Ewigen, 3. B. nach Schele lings Darftellung im Bruno. Alle diefe Ideen find unrechtmäßig physitalisch, indem Diese Dreneinigfeit nicht nur das gottliche Wefen, sondern immer mit Die Welt umfaßt. Go ift nur der ewige Bater ben Schelling die Idee Der Gottheit felbft, das uns endliche mutterliche Prinzip ift nichts als die Form der Welt und der ewige Cohn ift die Welt felbst unter ih: ver Borm. In den neueften Darftellungen von Schele ling aber erscheint gar, eben wie ebedem ben Sichte,

Gott nur als das ewige Band aller Dinge, d. h,, als die Form der Welt. Welche Mißgriffe alle aus der, gleichen Quelle der misverstandenen hochsten physikalisschen Aufgabe unsers Geistes entspringen, wovon weis ter unten mehr.

Das todte Wort unserer speculativen Idee ift also einzig, daß wir die Gottheit als hochste Ursach im ewisgen Senn der Dinge denken, durch welche die hohere Ordnung der Dinge besteht. Leben und Marme wird dies ser Idee erst aus dem Innersten unsers handelnden Wessens. In der Speculation ist diese Idee die letzte, die wir aussprechen können; für den lebendigen Glauben hinges gen ist sie das erste und innerste in unserm Wesen, als der Glaube an die Realität des hochsten Gutes, von dem alles ideelle Leben ausgeht, und zu dem es wieder zurücktehrt, nachdem es sich in dem lebendigen Spiele der Schönheit über die Natur und das vereinzelte-Les ben in der Geschichte der Menschheit verbreitet hat.

# Anmerkung.

## S. 150.

Ueber die versuchten Beweise für das Dasenn Gots tes haben wir nicht nothig weitläufig zu senn, da wir schon im Allgemeinen darüber abgesprochen haben, daß kein Schluß auf einen idealen Grundsatz führen konne. Für diesen besondern Fall gilt noch Folgendes:

Unter den logischen Schlußformen dient nur die hnpothetische dazu, um ein Dasenn zu beweisen, dann muß aber erstlich ein Dasenn gegeben senn, von dem ich

ausgebe, und zwentens eine Regel bon Grund und Role ge, welche mich vom einen gum andern hinüber leitet. hier mird aber in rein bnvothetischer Form affirmativ nur vom Grund auf die Folge geschlossen, welches fur Die Gottheit feine Unwendung findet. Da die Gottheit als der hochfte Grund gedacht wird, fo mußten wir alfo bon feinen Folgen auf ibn fchliefen, bier gilt aber rein hopothetisch nur der modus tollens, so daß wir vielleicht fein Richtfenn, nie aber fein Dafenn beweifen fonnten. Fur die affirmative gabe es nur die bnyos thetische Induction: wenn alle Folgen eines Dinges find, fo ift es felbft. Wie wollen wir aber auf alle Rolgen fommen? Es bliebe uns also nur die Babr; Scheinlichkeit aus einer unvollftandigen Induction übrig. Co zeigt es dann auch der Erfolg; jeder versuchte Bes weis ift ein Cirfel im Schluß, wo man entweder fpes culativ das absolut nothwendige Wefen oder praftisch den bochften 3meck schon als gegeben voraussett.

1) Der ontologische Beweis: Dem allerrealsten Wesen muß jede Realität zusommen, folglich auch das absolut nothwendige Dasenn, ift nicht einmal hypothez tisch, und verwechselt also das Dasenn mit der problez matischen Bestimmung eines bloßen Begriffes, die ihm eben entgegengesetzt werden muß. Ohne den Eirsel im Schluß, der dies Dasenn schon voraussetzt, sagt er gar nichts.

2) Der kosmologische Beweis vom zufälligen Das senn der Dinge in der Natur auf ein absolut nothwens diges Azesen ist hypothetisch, schließt aber widerrechtlich modo ponente von der Folge auf den Grund. Er macht sich nur durch den Eirkel geltend, daß hier die höchste Realität vorausgesetzt wird, die man beweisen wollte.

- 3) Der physifotheologische Beweis von der Zweck, mäßigkeit in der Natur auf eine höchste Vernunft, die dies alles angeordnet hat, ist höchstens ein Wahrschein; lichkeitsschluß, indem wir nur einzelne Formen als zweckmäßig nachweisen können, und ergänzt sich wieder nur durch den Cirkel, daß wir die Vorstellung der Zweckmäßigkeit vielmehr erst aus der Idee zur Natur hinzubringen, anstatt sie in ihr zu sinden.
- 4) Der moralische Beweis: Das Sollen und alle Ansprüche des Gewissens, von denen wir uns nicht losmachen können, wären klarer Widerspruch, wenn wir nicht das Dasenn Gottes u. s. w. voraussetzen, enthält denselben Eirkel, denn dieser Widerspruch bes rechtigt uns zum Schluß nur unter Voraussetzung einer absoluten Zweckmäßigkeit in der Welteinrichtung, welf che wir eben in der Jdee der Gottheit glauben.

# Vierte Abtheilung.

Deduction aller regulativen Principien für die endliche Vernunft.

# Einleitung.

### S. 151.

Das Gesetz der transcendentalen Urtheilskraft in ber Organisation jeder endlichen Vernunft war die Trennung von Gehalt und Form in ihrer Erfenntnig, Die Bufalligfeit der Unregung durch den Ginn, wodurch ihr der Gehalt wird, und die Leerheit der reinen vers nunftigen Form fur fich. Dies druckte fich fur Die los gische Urtheilsfraft ab in der Trennung des Kalls von der Regel, so daß wir immer nur mit funftlicher Gulfe der Reflexion die Regel zum gegebenen Fall der Unwens dung hinzu finden fonnten. Das lette Geschäft der Urtheilskraft sollte eigentlich fenn Unterordnung des Falles unter eine gegebene Regel, aber in unfrer Gelbfts erkenntniß erscheint zunächst immer nur das einzelne des Falles fur fich, und es wird erft die Aufgabe der res flectirenden Urtheilsfraft, Die Regel über den Fall hingu zu suchen. Dieses geschah dann auf zwenerlen Weise; durch Execulation, wenn die in unfrer Erfennts niß schon vorausgesetzte Regel nur fur die Reflexion herausgehoben werden durfte, oder durch Induction,

wenn wir die Regel aus gegebenen Fällen erft zu erras then suchen.

hier sahen wir aber (§. 83.) schon, daß auch ben der Induction nicht der Fall oder die Mehrheit von Fällen sich die Regel selbst giebt, denn unmittelbar galt der Schluß von vielen Fällen auf die übrigen unter eiz ner Regel nichts, sondern nur die Voraussehung der Regel überhaupt für alle Fälle berechtigte uns zur Induction. Gesetz und Regel ist also jederzeit für die resectirende Urtheilskraft das Vorausgesetze, Speculation und Induction unterscheiden sich nur nach einem eignen Verhältniß zu dieser Regel.

Ein jedes allgemeines und nothwendiges Princip zeigt fich unferm Geifte durch Speculation. 3ch nenne aber ein Princip conffitutiv, wenn es, fobald es gegeben ift, fich felbft den Kall feiner Unwendung bes stimmt, fo daß die fub sumiren de Urtheilstraft im Stande ift, aus ihm Wiffenschaft in theoretischer Form ju entwickeln; regulativ hingegen beißt ein Princip, wenn die reflectiven de Urtheils fraft erft zu ibm bingu den Kall der Unwendung und feine conftitutive Bestimmung fuchen muß. Regulative Prins cipien ordnen fich daber der Induction über; fie find Maximen der reflectirenden Urtheilsfraft, welche fie im Suchen leiten, und werden hebriftifche Maximen genannt, wenn fie positiv dazu dienen, um Inductionen fur ein gegebenes Mannichfaltiges gu leiten. Co giebt uns f. B. die philosophische Sprache lehre folde Maximen fur gefdichtliche Sprachforfdung, fo gab uns die Mathematik hebriftische Maximen, nach benen wir nach der erften Entdeckung neuer Planeten

im Stande waren, sie am himmel wieder zu finden, ihre Entfernung und die Gesetze ihrer Bewegung voraus zu sagen, und eben solche Maximen leiten alle experismentale Naturbeobachtung überhaupt.

Aus §. 72. können wir für diesen Unterschied weit ter bestimmen: jedes mathematische Princip ift unmitt telbar constitutiv, indem es das Gesetz seiner Entwickes lung schon ben sich führt, jedes philosophische hingegen bleibt zunächst ein regulatives, und wird überhaupt nur dadurch constitutiv, daß wir es mathematisch zu bestimmen im Stande sind.

Erstlich alfo uber das Gebiet der Mathematik binaus find überhaupt gar feine constitutiven Gefete einer Theorie moglich, und zwentens, innerhalb deffelben Gebietes unterscheidet fich in jeder Naturwiffenschaft ein constitutiver Theil der Wiffenschaft von einem andern, der nur von hevristischen Maximen beherrscht wird. Bir fonnen namlich in jedem mathematischen Spftem bon den oberften Principien aus bormarts das Enftem entwickeln, indem wir jede Complexion felbit aus ihren Elementen zusammenstellen; wir fommen aber mit dies fen Evolutionen immer nur bis an eine bestimmte Grange, wo und die Zusammensetzung der Complexio: nen zu groß wird. hier ichlagen wir den umgefehrten Weg der Beobachtung ein, faffen das Bufammenger fette als Sanges auf, und versuchen nur die Com: plexionen im Großen in einer Involution zu ordnen, ohne die Evolution bis ins Einzelne zu vollenden. Das lettere Berfahren der Induction fordert eine moge lichft genaue Entwickelung der constitutiven Gefete, um bestimmte bevriftische Maximen gu erhalten; es bleibt aber in seiner eignen Sphare unentbehrlich, ins dem alle theoretischen Zusammensepungen doch immer nur allgemeine Regeln behandeln, ohne sich bis zur einzelnen Geschichte durchfinden zu können.

#### Erftes Rapiteli

Uebersicht aller regulativen Principien der Urtheilskraft.

#### S. 152.

Urtheilskraft ift die logische Gelbstthatigfeit unsers Beiftes, bon ihrem Standpunft als dem Gefichtspunft der Methode hatten wir alfo alle bisherigen Gefete der Execulation nochmals fur die Induction ju wiederho: len, wir wollen aber nur ben den allgemeinften Do: menten fichen bleiben. Das Gefet der Urtheilsfraft war Bufalligfeit des gegebenen Mannichfaltigen fur die nothwendige Form der Ginheit, Trennung von Ginn und Berftand in der endlichen Bernunft. Das gange Interesse der regulativen Principien trifft also den Streit des Empirismus und Rationalismus und feine Ausgleichung durch den Rriticismus. Es liegen aller Ausbildung der Wiffenschaft durch Res flerion dren erfte Marimen der Urtheilstraft ju Grunde, von denen die eine als Marime der Einheit die Unspruche des Verstandes, die zwente als Maxime der Mannich faltigfeit die Unspruche des Ginnes vertheidigt, endlich aber eine dritte als Maxime der Berbindung oder der Beschranfung aller Theorie

bende Anspruche gegen einander ausgleicht, indem sie dem Sinn die jederzeit mögliche Erweiterung seines Gehaltes garantirt, die Ansprüche der Einheit aber nur auf eine für sich leere Form über allem Sehalt bes schränft, nach dem Gesetz, daß für die endliche Bers nunft alle bedeutende Einheit Berbindung und nicht absolute Einheit ist.

Der Streit des Empirismus und Nationalismus ist aus allem bisher Gesagten ganz flar zu entscheiden. Der Ursprung unster Erkenntniß ift vor der innern Wie der be obacht ung, aber nicht für die uns mittelbare Erkenntniß, entweder die Anschau; ung des innern Sinnes, welche den mannichfaltigen Geshalt giebt, oder Begriff und Urtheil der Nesserion, welche die Einheit der nothwendigen Form hinzubringt. Die wissenschaftliche Ausbildung unsers Geistes geht nun daraus: vor dieser innern Wiederbeobachtung die subjective Gültigkeit unsver Erkenntnisse gegen einander vollständig zu bestimmen, und so der Regel ihrer empis rischen Wahrheit nachzusommen.

Eine jede einseitige Speculation verwechselt aber diese Aufgabe der subjectiven Begründung mit dem Thema der transcendentalen Wahrheit oder der objectiz ven Begründung der Erfenntniß. Sie wird dann zum Spirismus getrieben von dem Borurtheil: durch die Sinnesanschauung allein hänge unfre Erfenntniß mit dem Gegenstande zusammen, und von dieser aus verzbreite sich alle Wahrheit in unserm Seiste; sie wird zum Nationalismus getrieben von dem Vorurtheil: nur die Apodisticität der Einheitsformen in unstrer Erfennts niß gebe ihr die objective Gültigkeit. Der Fehler ist also auf benden Seiten derselbe, daß man das ganze

Gefcaft der wiffenschaftlichen Ausbildung unfers Geis ftes mifverfteht, indem man die fubjectiv unmit telbare Gultigfeit der anschaulichen Evidenz, oder die subjective Allgemeingültigfeit der apodiftischen Gefete mit objectiver Galtigfeit, alfo jes Desmal empirische Wahrheit mit transcendentaler ver wechfelt. Geben wir aber ab von diefer verfehlten 216; ficht der Speculation, fo liegt dem, mas auf der einen und andern Seite wirflich geschieht, jedesmal eine gang richtige Maxime der Urtheilsfraft zu Grunde, die nur einseitig verfolgt wird; dem Empirismus namlich die Marime der Erweiterung unfrer Erfenntniß fur das Biel ihrer material immer großeren Bollfommenheit, Dem Rationalismus aber die Maxime der Theorie für Das Ziel der formalen Bollfommenheit, (S. 68.) fo daß wir bende nur fritisch vereinigen durfen, um uns uber Das gange Geschäft selbst zu verfteben.

Der Streit dieser zwen Maximen muß sich im Großen für die Speculation zwenmal wiederhohlen, einmal für die natürliche und dann für die ideale Anssicht, wo er in einem Fall gerade entgegengesest als im andern zu schlichten ist, wie auch schon in der ersten Einleitung angedeutet wurde.

Für die natürliche Anficht der Dinge ift der Streit der leichter verständliche und oft besprochene, der nur die Wissenschaft angeht, wo für die Naturwissenschaft überhaupt Theoretifer und Empirifer, und für die Naturbeschreibung eine systematische und eine bloß historische Behandlung der Wissenschaft einander entgegen stehen. Dem erstern liegt hier die Maxime einer jederzeit möglichen Anwendung der logischen Formen, dem andern die Maxime

der Ungulänglichfeit aller logischen Fors men fur fich wegen ihrer Mittelbarfeit gu Grunde, und die Ausgleichung macht fich (nach §. 63.) Durch eine Maxime der objectiven Gultige feit. Alle unfre Erfenntniß ficht unter der Korm der Erfahrung, wo und nach der erften Maxime avodiftis fche Gefete als Bedingung alles moglichen Gehaltes gegeben find, deren wir uns nur durch die fostematis fchen Formen bewußt werden, nach der zwenten Maris me aber aller gefchichtliche Gehalt als das Bedingte fur fich unabhangig von den logischen Formen in der Une Schauung liegt, nach der dritten Maxime endlich das Bedingte durch die Bedingung nothwendig bestimmbar fenn muß, fo daß fur die Bollendung unfrer Raturers fenntniß das Gefen der Erfenntnig alles Bes fondern aus feinem Allgemeinen (für die Speculation und gegen die Induction) gilt: das allges meine Gefets ift jederzeit die apodiftische Bedingung, unter welcher das Besondere und Einzelne nur als das Bedinate gegeben wird, alfo nur in der Bereinigung alles Besondern unter seinem Allgemeinen in der Theo; rie fonnen mir die Naturerfenntniß auf ihre objective Gultigfeit begieben.

Wichtiger, aber auch schwieriger für die Entwicke, lung ist der Widerstreit eben dieser Maximen für die ide ale Ansicht der Dinge. Hier ist die Einseistigkeit der erstern Maxime der Grundsehler jedes höhes ren Nationalismus, welcher sich nennen läßt Fordes rung einer hyperphysischen Theorie, Verzwechselung der Religionslehre mit physikalischer Theorie, mythologische Religionsphilosophie. Die Einseitigkeit der andern Maxime giebt den in der

Einleitung bezeichneten idealisirten Empirist mus als Beschützer alles Aberglaubens durch Berwers sung aller Theorie und aller Speculation zu Gunsten einer blinden Glaubenslehre. Die Ausgleichung aber macht sich durch die kritische Rebenordnung einer nat türlichen, idealen und religiösen Ansicht der Dinge nach dem Berhältniß unsver dren modalischen Grundsätze aus der Jdee, (§. 131.) welche das höchste Kathartison aller menschlichen Speculation enthalten. Diese vers wandeln sich nämlich hier in solgende dren regulative Principien.

- 1) Fur die naturliche Ansicht der Dinge muffen die Forderungen der Theorie einzig bedingt von der Uns vollendbarkeit der mathematischen Neihen als Grundges setz auerkannt werden.
- 2) Neben der Natur besteht die Frenheit der ewis gen Ordnung der Dinge für eine Glaubenslehre ohne alle Theorie.
- 3) Die Vereinigung dieser benden Gesetze macht sich durch die religiose Veurtheilung der Natur nach Gesetzen des Schönen und Erhabenen, welche uns nur aus Gesühlen der Uhndung entspringen, indem hier (für die Induction und gegen die Speculation) das höchste Gesetz der Einheit nur durch das Einzelne ästheztischer Urtheile anerkannt wird, (in Opposition gez gen alle Theorie). Das speculative Princip der Uestheztis: frene Zusammensehung auschaulicher Formen zur Einheit ohne bestimmten Begriff, wird nämlich a priori gesordert, indem nach der Idee der Gottheit die Zusälzligkeit des in der mathematischen Zusammensehung zus sammensallenden Mannichfaltigen dem Gesetz der Eins

heit unterworfen wird, nach einem der Urtheilsfraft gang eigenthumlichen Princip.

# S. 153.

Die richtige und unvermeidliche Unwendung aller dieser regulativen Principien fordert einen Fall, wo die reflectirende Urtheilskraft sich für blose Induction selbst überlassen bleibt, ohne sich bis zu ausgesprochnen consstitutiven Gesehen der Speculation erheben zu können. Diesen sinden wir sowohl ben der natürlichen als ideas len Unsicht der Dinge im Gebrauche des dritten Resgulativs.

Un der Spike des Enstems einer jeden theoretischen Raturlebre fieht eine mathematische Phofif, welche fich aus conftitutiven Gefeten entwickelt. Co weit wir aber auch diefe Entwickelung fortsetzen mogen, so bleiben wir doch daben immer ben einer Wiffenschaft allgemeis ner Gesete, ohne je das Individuelle einer einzelnen Geschichte (g. B. unsers Connensuftems, der Erde) gu erreichen. Wollen wir daher umgefehrt nach dem drits ten phyfitalischen Regulativ alles Einzelne der Geschichte als bedingt durch die allgemeinen Gefete anerkennen, fo schweben alle jene constitutiven Gesetze doch nur als hevristische Maximen von unbestimmter Anwendung über dem Gangen der Beobachtung, und der Reichthum Der Erfahrungswiffenschaft entfaltet fich nur einem Bers fahren der Induction, welche fich an die einzelne Bes phachtung und Geschichte felbst anschließt, wogegen die Execulation immer trocken und leer bleibt, wiewohl fie alle Geschichte zu beberrichen mabnt. In außerer Phofif g. B. behålt jedes speculative Berfahren einen atomistischen Charafter, indem es nur die innere Eins

heit des Senns der Substanz und der Masse zu Gruns de legt, während die Einheit der hevristischen Maxis men, die in der Erfahrung eigentlich gilt, immer erst die abgeleitete äußere Einheit der Formen physischer Processe ist. Es ist Schollings großes Verdienst um die Naturphilosophie, daß er ihr im Großen den wissenschaftlichen Werth der Induction garantirt hat, zu dem unsre besten Physiser oft unwilltührlich hinges trieben doch fein Zutrauen sassen konnten. Leider hat er nur eben diese hevristischen Maximen mit constitutis ven Gesessen und vorzüglich mit den Grundgesesen der idealen Ansicht der Dinge verwechselt.

Auf ähnliche Art als ein Analogon dieser hebristite schen Maximen schwebt über unster ganzen Naturbeurz theilung das unaussprechliche Princip aller Geschmacks; urtheile, als speculative Grundlage der Ahndung, nach welchem wir frene Harmonie anschaulicher Formen sorz dern durch das Ganze der Natur, ohne die Anwendung irgend anticipiren zu können, ehe der einzelne Fall selbst vor der Anschauung gegeben ist. Dieses Princip der Urtheilstraft entspricht in der Aesthetik nur dem leeren Princip des speculativen Glaubens; zu benden muß dann noch das Gesetz des Zweckes hinzu kommen, um ihm das Leben zu verleihen.

#### S. 154.

Gegen die einseitigen Theorien einer nur sinnlich en oder nur rein vernünftigen Erkenntniffraft haben nir unfre Speculation an der subjectiven Geschichte ties menschlichen Erkennens zu einer Theorie der endlichen Bernunft fortgeleitet, und diese als System des Kritis eismus dem Empirismus und Rationalismus eritges

gengestellt. Auf diese Weise ist aber unser zusammens gesetzes speculatives Spstem nur nach seinen methodis schen Gesichtspunkten, (deren Momente frenlich überall verborgen zu Erunde liegen, auf welche aber im Streite die wenigsten sich einlassen wollen,) in Contrast gestellt worden, auf andere Weise wird es nach seinen bloßen Resultaten häusiges Mißfallen erregen, indem es in seine Zusammensehung sedes einseitige Resultat mit aus nimmt, damit aber eben es keinem recht macht, weil auch der Gegner gehört wird.

Wir überblicken leicht aus der Organisation unsrer Vernunft, über welche Gegenstände von rein speculatis ven Untersuchungen Resultate gefordert werden, und können diese nach den vier Momenten der speculativen Erkenntniß eintheilen.

- 1) Empirische Unschauung: Materie und Beift.
- 2) Reine Unschauung: Bollendung und Unvollends barkeit.
  - 3) Denken: Anschauung und Idee.
  - 4) Metaphyfit: Ratur und lebernatur.

hier siehen sich dann nach einseitigen Resultaten einander entgegen.

1) Materialismus, Dualismus und Spiritualis, mus; 2) Determinismus und Fatalismus; 3) Realis, mus und Idealismus; 4) Naturalismus und Super, neuturalismus.

Wir nehmen in unfer Syftem den gefammten pos fitiven Gehalt einer jeden von diefen Lehren auf, und ver werfen dagegen einer jeden negatives.

1) Unfre Lehre ift vollständiger Materialismus, denn wir fordern eine fich felbst genugfame Theorie der außern Ratur fur unfre materielle Weltansicht, in wel

cher alles bis zu den verwickeltsten Processen der Orgas nisation, und bis zu der innersten Correlation mit geisstigen Thatigkeiten materiell erklärlich senn soll. Unstre Lehre ist aber auch Qualismus, indem wir unabhängig von dieser Theorie eine eigne Theorie der innern Naturs lehre fordern, und endlich sie ist in eminenterer Bedeutung Spiritualismus, indem wir in jenen benden Theorien nur die endliche Ansicht der Dinge exponiren, dieses Endliche aber nur durch die innere Ansicht des Lebens auf das Ewige beziehen.

- 2) Unste Lehre ist im Sanzen ihrer idealen Ansicht der Dinge durch die Ideen der Gottheit und ihrer ewisgen Ordnung der Dinge vollständiger Determinismus, welcher die speculativ geschlossene Totalität im Wesen der Dinge einem Gesetze des Zweckes unterwirst; sie ist aber auch für theoretische Naturwissenschaft ein Fatazlismus, dessen blinde Nothwendigkeit aus der Zusälzlismus, dessen blinde Nothwendigkeit aus der Zusälzlisteit aller mathematischen Zusammensezung entspringt, und der Natur für die Theorie einzig Gesetze eines sich selbst genugsamen Mechanismus (im Gegensatz gegen eine Theorie der Endursachen) vorschreibt.
- 3) Im Gegensatz des Realismus und Idealismus bedeutet der erstere die Lehre von der objectiven Bedeutung einer gegebenen Erkenntnisweise, die andere aber die Lehre von einer nur subjectiven Bedeutung derselben. Hier ist also unsre Lehre von der natürlichen Anssicht der Dinge ein empirischer Realismus aber transscendentaler Idealismus; umgekehrt hingegen unsre Lehre von der idealen Ansicht der Dinge ein empirischer Idealismus aber transscendentaler Realismus, indem was für die Natur nur als Idee gilt, für das wahre Wesen der Dinge das eigentlich Reale ist.

4) Unfre Lehre ift Naturalismus des Wissens und Supernaturalismus des Glaubens, wie z. B. ein ems pirischer Atheismus, indem alle Theorie der Natur sich mit Ideen unbemengt lassen soll, aber ein idealer Theismus, indem alle Natur afthetisch nach Ideen beurtheilt werden soll.

Endlich wenn wir methodisch noch dem Kriticismus den Stepticismus entgegenstellen, so geben wir auch letterem in seiner Grundbehauptung recht. Der Stepticismus behauptet, in speculativen Dingen sen der menschlichen Bernunft keine feste Wahrheit zu erlangen, er versieht aber unter der Regel der Wahrheit eine obs jective Begründung der Erkenntnisse. Sein Grundsatist also gerade auch der unsrige: eine objective Begründung der Erkenntnisse nicht Statt, nur daß der Steptifer diesen fälschlich mit der Regel empirischer Wahrheit verwechselt.

So wie wir aber mit allen streitenden Partheien der Philosophen hier auf gleichmäßige Art einig sind, so sind wir auch wieder mit allen aus einem Grunde in Widerstreit; unser ganzes Unternehmen wird von jeder einseitigen Ansicht verworfen, und von den Borznehmen und Dilettanten einer jeden Schule als Synzstreismus und Eklekticismus verachtet werden. Es mögen nämlich die einzelnen eine speculative Aufgabe lösen oder als unauslösbar verwerfen, so sind sie doch alle darauf einig, wenn man einmal ein speculatives System ausstellen wolle, so sordere dies eine Theorie aus einem Stücke, eine Theorie, die das ganze System unsver Ueberzeugungen umfaßt. Dem treten wir entgegen mit einem Princip der Anerkennung und Beschränkung aller theoretischen Ansprüche

unfrer Bernunft, wie dies in den fo eben aufgestellten idealen Regulativen unfrer Ueberzeugungen liegt. Wir werden durch eine nabere Entwickelung der Regulative unfrer Bernunft die rechtmäßigen Unspruche der Theo; rie und ihre Beschränfungen noch naber deutlich gu machen haben.

#### S. 155.

Das Resultat der gangen Rantischen Rritif der reis nen Bernunft : es giebt feine speculative Erfenntnig aus reiner Bernunft, bedeutete ihm eigentlich fo viel als uns fer ideales Regulativ: Es giebt feine Theorie aus Ideen. Co wie er aber die regulativen Prins p. 670. cipien im Unhang gur Dialettit der reinen Bernunft bes handelt, misversteht er dieses Geset, indem er die Maximen des instematisirenden Berstandes mit Ideen vermengt. Diefe Maximen enthalten die Unspruche der Einheit an jedes wirklich gegebene Mannicht faltige, also nach einem Momente der Urtheilstraft, Dagegen die Idee aus der hochften Forderung der Ein: heit für jedes irgend zu gebende Mannichfaltige nach dem Momente der Bernunft entspringt. Der fpes culative Gebrauch der Ideen ordnet fich daher ben Rant ju einer bloßen Rachhulfe der Theorie nach einer foges nannten relativen Supposition ihrer Gegenstande ber: ab. Aber eben dazu laffen fie fich gar nicht braus Deswegen haben wir die hevristischen Maximen Der instematistrenden Urtheilstraft felbst von den idealen Regulativen noch gang abgefondert.

Auch was Jafobi mit dem Ausdrucke, den wir von ihm entlehnen, gegen die Philosophie aus einem Stucke fagt, zielt auf unfer hauptregulativ: Es giebt

K.K. 1

für den menschlichen Geift feine Theorie aus einem Stuck, und überhaupt feine Theorie aus Ideen. Das Sochste in unfrer theoretischen Wiffenschaft ift Die Lehre von den Ideen, wie wir fie fo eben abgeleitet bas ben. Gine Biffenschaft von den Ideen befiten wir, in welcher ihre negativen Formen an den positis ven der Raturerkenntnig evolvirt merden fur die Res flexion; aber weiter aus Diefen transcendentalen Goeen der speculativen Bernunft als Principien ift feis ne Biffenschaft mehr moglich, fondern nur Glaube, ins Dem fich ihre nur verneinenden Ausdrucke aller Evolus tion versagen. Wir fonnen fie nirgends als Erflas rungsgrunde obenan ftellen, um aus ihnen das Befen Der Dinge ju berfteben, fondern wir muffen fie nur gu dem gegebenen Wefen der Dinge unvermeidlich bingus denfen, um uns felbft zu verfteben.

# 3 wentes Rapitel.

Die hevristischen Maximen der Urtheilskraft.

# S. 156.

Das Enftem ber regulativen Principien der Ur; theilsfraft enthalt zwen Theile: Die ideellen Regulative und die hevriftischen Maximen des Enftems fur die Ratur. Bon diefen find die erftern die bochften allums faffenden, Die Regeln der inftematifirenden Urtheilstraft ordnen fich erft dem erften idealen Regulativ unter-Dieses erfte ideale Regulativ fordert mathematische Theorie fur die gange naturliche Unficht der Dinge, und erft in der Sphare Diefer Regel treten fich die hebriffis fchen Maximen der instematifirenden Urtheilstraft ein: ander entgegen. Jedes logische Enstem forderte ein Softem von Begriffen in Definitionen und Gintheilune gen, und ein Softem von Urtheilen in jeder'theoretis ichen Wiffenschaft durch Beweis. Rach diefen zwen Formen des Spftems treten fich alfo die hevristischen Marimen nach Claffification von Begriffen und den Unspruchen des Beweises einander entgegen. Es fter 1 ben in aller Naturwiffenschaft Enstematifer und Sifto: rifer, Theoretifer und Empirifer einander gegenuber.

Erstlich für die Elassification von Begriffen machen in empirischer Anthropologie, Experimentalphysik und Maturgeschichte die benden Maximen der Homogeneität alles Ungleichartigen und der Specification ins Unends liche neben einander ihre Rechte geltend, indem ben der stetigen Einheit unstrer Erkenntniß (nach §. 110. 2.) alles irgend gegebene Mannichsaltige der Regel der spe

stematischen Ginheit unterliegen muß, das Individuelle der einzelnen Form durch eine beschreibende Zusammens fekung aus Begriffen aber nie erreicht werden fann, fondern jedesmal über diefe der Anschauung bedarf. Wenn also Buffon und Linnee über die Unspruche der Claffification an Die Naturgeschichte ftreiten, so gehort Diefer Streit nicht der Wiffenschaft, sondern fur Diefe find bende einig, in der Wiffenschaft fteben bende ente gegengesette Berfahrungsarten nothwendig neben eins ander fur jeden Theil der Raturwiffenschaft, der fich nicht zu einer constitutiven Theorie eignet. Die Maxis me einer Stufenleiter der Befen aber nach der dritten Regel (S. 110. 2.), Der Stetigfeit aller logischen Fors men gehort eigentlich nur der Leibnitischen Metaphofik aus ihrer Idee des Alls der Realitaten in Gott und Der Borftellung anderer Befen durch fucceffive Berneis nungen aus diesem All der Realitat. Da wir Diese Borftellungsart verwerfen muffen (nach §. 147. 2.), fo hat also jene Maxime der Anordnung in eine Reihe Der Abstufungen feinen Werth; wir werden vielmehr unter der Regel der logischen Stetigfeit nach einem Ausdruck von Batfch eine netformige Berbindung in Dem lebergang von Urt zu Urt zu erwarten haben, ins Dem die Bergweigungen jedes Stammes von Begriffen fich in dem Wirklichen der Natur auf mannichfaltige Beife einander durchfreugen. Die Folge davon ift: es giebt nur ein Softem der phosiologischen Theorie, es konnen aber mancherlen Spfteme der Anordnung ihrer Begriffe neben einander bestehen.

Zwentens, fur den Beweis im System der Urtheile fordern die Theoretifer nach der einen Maxime, daß jedes Besondre nur durch sein übergeordnetes Allges

meines wahr fen, also aus diesem begriffen werden muffe; die Empirifer bingegen nach der andern Maxis me feten allen Werth in Die lautere Thatfache, welche jedesmal nur durch Wahrnehmung ausgemittelt werden fann wegen der Ungulanglichkeit der nur mittelbaren logischen Erfenntniß fur fich. Bier haben wir von den Rechten des Beweises schon ausführlich gesprochen, und fennen auch das mahre Befen der Theorie fur die Raturwiffenschaft, indem fie namlich eine Form giebt, welche alle Erfahrung beherrscht, für fich aber jederzeit eine leere Form allgemeiner Gefete bleibt. Fur Den Gebrauch im gemeinen leben wird die ftrenge Unwens dung der Mathematik Die Grange bestimmen, jenfeit welcher das empirische Berfahren immer den Borgug vor dem rationellen behauptet; das Rationelle wird aber dann fein Intereffe weislich auf Die Wiffenschaft beschranken, durch welche es erft mittelbar auf das Les ben guruckwirfen fann. Go lange namlich Die ratio; nelle Naturlehre wirflich nach hebriftischen Maximen Inductionen bildet, erfennt fie (insgeheim oder fich bes wußt) doch die Empirie als ihre Lehrerin an, und fie vermag fich erft dann wieder über fie zu erheben, wenn fie in Stand gefest ift, theilweis ihre Refultate als constitutive Gefete uber Die Erfahrungen gu erheben, in untergeordneten, durch Inductionen begrundeten Theorien. Deutlicher wird uns noch der Unterschied des theoretischen und empirischen Berfahrens in den Naturwiffenschaften, wenn wir das Wefen der Theorie aus dem oben Entwickelten noch naber vergleichen. Alle Theorie bildete fich entweder durch Speculation oder durch Induction. Der Speculation gehorte dann Die constitutive Theorie aus gegebenen allgemeinen Ges

fegen, aber auch die Induction grundete ihre Unfpruche nicht nur auf die Bielheit der Falle unter einer Regel, welche nur eine Allgemeinheit Der Angewohnung gabe, fondern auf die Boraussehung der Regel felbit nach hebriftifchen Maximen. Diefes Berhaltnif der bebriftis fchen Maximen gur Beobachtung, um richtige Inductios nen zu erhalten, ift es eigentlich, woran fich einfeitiger Empirismus und falfches Theoretifiren bom richtigen Berfahren unterscheiden. Reiner Empirismus, wels cher, abgesehen von aller Theorie, nur Thatsachen fammelt und ergablt, verdient feinen Sadel, der febe lerhafte Empirismus ift Schon theoretisch, er sucht Ins Ductionen, aber ohne leitende Maximen, feine Regeln find daher nur aus Mehrheit der Ralle und nach Ges wohnheiten, ohne alles Princip zusammengelesen. Co 3. B. tadelt der Argt das Beilverfahren eines blogen Empirifers, welcher feine Mittel ins Unbestimmte nur anwendet, weil fie ichon oft gute Dienste thaten, oder weil sie ben diesen einzelnen Symptomen oft gute Diens fte thaten. Der Empirifer aber fann ihm bagegen ants worten: Ihr rationellen Aerzte verfahrt ja gerade eben fo, was helfen die vielen Worte um Theorie, ihr ers flårt damit so wenig als wir, und wendet nach der Reihe jedes Mittel doch nur darum an, weil feine Beils fraft durch die Erfahrung erprobt ift. Der mahre Uns terschied liegt namlich nicht in diesem letten Gebrauch der Induction felbit, der ift auf benden Seiten derfelbe, fons dern der Gewinn, den der rationelle Argt von feiner theoretischen Wiffenschaft gieht, besteht in leitenden Maximen, welche feiner Induction die Gicherheit gez wahren, wiewohl er nicht im Stande ift, fie gu cons ftitutiven Gefeben einer Theorie zu erheben, aus denen

fich einsehen ließe, warum gerade hier dies, dort jenes Mittel das beste fen. Umgefehrt, Die falfche Theorie, welche dem gesunden Empirismus entgegen fieht, fehlt Darin, daß fie, anstatt fich mit leitenden Maximen fur Die Induction ju begnugen, an die Stelle Der Ins Duction fich gewaltsam durch willführliche Spoothesen constitutiver Gefete bemåchtigen will, welche ihr alle weitern Inductionen aus der Erfahrung entbehrlich machten, indem fie aus ihnen ichon den mahren Ber: gang der Cache ju begreifen mabnt. Es fallt in Die Augen, wie dieses gerade das falsche Theoretifiren der atomistischen Naturphilosophie mit der willführlichen Grundgestalt ihrer absolut harten erften Rorperchen, Die Rartefischen Theorien oder Eulers Theorie Des Magneten, eben fo alle gemeinen Spothesen über Die Bildung unfers Planetensnstems, oder endlich die Theorien der humoral ; und Rervenpathologie trifft. Das richtige Verfahren alfo foll nicht blogen empiris fchen Zufammenstellungen folgen, und doch auch nicht constitutive Sprothesen vorausseten, fondern nur res flectirend fich an leitende Maximen halten. hier aber ift das Talent des Raturforschers nicht bloge erlernte Geschicklichkeit, sondern genial oder wenigstens natura liches Talent, wenn er mit Erfolg combiniren foll.

#### S. 157.

Wegen des Folgenden muffen wir diesen Unterschied in Rucksicht des besondern Verhältniffes von Kants dynamischer Naturphilosophie und Schellings heuris fischer näher beleuchten.

Rant fellte der atomistischen mathematischen Physfit, die auf dem metaphysischen Borurtheil wider eine

actio in distans und dem mathematischen des absolut harten gegrundet mar, feine philosophische Dnnamik entgegen, in welcher querft dem Gefet der Stetigfeit in der mathematischen Physit fein Recht wiederfuhr. Diese vielversprechende und fur die Mathematik fo bequeme Lebre fand jum Theil Benfall, wurde aber fast allges mein migverstanden, indem einige ihre atomistischen Vorurtheile nicht gang los werden fonnten, andere aber diefe Lehre mit Schellings dynamischer Raturs philosophie verwechselten, welche doch von gang ander rer Tendeng ift. Rants mathematische Phosif ift der Unfang einer Theorie der Natur, welche fich regelmas fig aus constitutiven Gefeten entwickelt; Schellings Raturphilosophie benutt bingegen nur die allgemein: ften Kormen ihrer Gefete als bevriftische Maximen, und bildet fich unter diefen nur nach Inductionen an der Erfahrung felbft aus, (wie fich dies am reinften und reichhaltigften in feiner Schrift von der Beltfeele zeigt, in welcher er querft alle jene Combinationen aus der Erfahrung befannt machte, von denen feitdem unfre philosophische Phnfit zu leben bat). Der Unterschied zwifden benden ift alfo gerade der allgemeinste, bon Dem wir hier fprechen, die vollig entwickelten Gefete Der Kantischen Onnamik fieben nur als leitende Maxis men über Schellings bloß phanomenologischer Ratur philosophie. hierdurch entsteht der Schein, als ob es mit der zwenten Behandlung gar nicht auf Theorie abs geschen ware. Man hat fogar, eben weil das alte ato; mistische, mathematisch hopothetische, oder auch Rans tifch dynamische Berfahren bestimmt auf Theorie aus; gieng, gerade darin den Gegenfat der neuen Lehre ges fucht, daß fie gar nicht erflaren, feine Theorie geben

wolle. Aber dies ift Misverstand. In ihrer Vollens dung geht sie eben sowohl auf Theorie aus; sie enthält theilweis beständig einzelne Theorien der Wärme, des Lebensprocesses u. s. w. in sich, und sie erscheint nur deshalb im Sanzen nicht als Theorie, weil sie nach ihrem Hauptgeschäft eben die Theorie erst vorzubereiten sucht; denn erst, nachdem ihre Combinationen mit Hulfe ihrer hevristischen Maximen vollendet sind, zeis gen sich die Anfänge der Theorien, die durch dieses Versahren gewonnen werden, aus denen man wie ges wöhnlich den Verlauf einzelner Processe der Erwärs mung, Elektricität, Assimilation, Irritabilität u. s. w. erklärt.

Gie lebt in den Inductionen, welche durch ihre bochften leitenden Maximen berben geführt werden; fie ftellt und fur die Raturgeschichte der Erde als oberfte leitende Maximen ihre aftronomischen Berhaltniffe, Die Actionen ihres lebendigen Organismus und das Licht Der Sonne auf, und ihr erftes Geschaft ift, in Experis mentalphofit und Phofiologie des Organismus alle eins gelnen Thatfachen Diefen leitenden Maximen gu unter? werfen und ihnen gemäß anzuordnen. Do aber diefe Inductionen eine gewiffe Bollftandigfeit erreicht haben, oder erreichen werden, da wenden fie fich wieder erflas rend an das einzelne Phanomen guruck, und zeigen fo, welches eigentlich die Function der Induction fur die Theorie der Ratur fenn follte. Gie foll, wie oben ges fordert wurde, in den der Mathematif gunachft ungus ganglichen Gegenden vom Individuellen der Beobach: tung ausgehend, diefen Theil Der Wiffenschaft der Theorie unterwerfen. Diefen Migverftand zu heben, war und wefentlich nothwendig, damit dasjenige vers

standen werden fann, was wir naher von den idealen Regulativen und ihrem gegenseitigen Berhaltniß zu sagen haben. J. 2014 Egt. 2019.

# Drittes Rapitel.

# Die idealen Regulative.

# §. 158.

Wir erhielten in der Lehre von den Ideen die dren modalischen Grundsaße (S. 131.), die Welt unter Nasturgeschen ist nur Erscheinung; der Erscheinung liegt ein Schn an sich zu Grunde, für den Glauben; und, die Sinnenwelt ist die Erscheinung der Welt der Dinge an sich, für die Uhndung. Diese dren Grundsäße ges ben uns jest folgende Regulative.

- 1) Das Ziel der Wiffenschaft fur jede naturliche Ansicht der Dinge ift Theorie.
- 2) Jede Theorie ist mathematisch, und geht auf ein unvollendbares Ganzes, so daß alle Erklärungen ohne einen ersten Anfang nur für die Entwickelungen einer fortlaufenden Geschichte gegeben werden. Eine jede solche Theorie theilt sich in einen constitutiven mas thematischen Theil und einen empirisch regulativen nach hevristischen Maximen.
- 3) Es giebt eine vollständige Theorie der außern Matur, und innerlich eine Theorie der einzelnen Bers nunft.
- 4) Die ideale Ansicht der Dinge ist ohne alle Theorie, aus speculativen Ideen ist keine Theorie möglich.

5) Aller theoretischen Naturbeurtheilung aus Bes griffen steht die afthetische aus bloßen Gefühlen gegens über als Eigenthum der religiösen Ansicht der Dinge.

Die Scheidung dieses theoretischen und ideas len Gebietes in unserm Seiste ift denn das eigentliche lette Ziel aller Speculation, die Vermengung und Vers wechselung von Theorie und Idee ist hingegen die erste Quelle aller mythologischen Religionslehre von der erzsten Dichtung bis zur sublimsten Metaphysis; sie ist die Quelle aller hyperphysischen Theorie und aller positiven Lehre vom Absoluten. In dieser Verwechselung liegt der Grund aller Streitigkeiten um Ideen, und aller Irrthumer des gemeinen Lebens über diese und die

Religion.

Wer feinen Glauben hier an feine Theorie Preis geben will, haft als idealer Empirifer alle Specula: tion, überliefert fich aber eben damit dem Aberglauben. Wer mehr Muth hat, es mit der Theorie zu magen, macht bann an diefe durchaus falfche Forderungen, ins Dem er die religiose Unficht der Dinge als Die Spige aller Theorie fur das Thema der oberften phyfifalifchen Aufgabe anfieht. Diefer Diggriff liegt im gangen ges meinen protestantischen Religionsunterricht fo gut wie im funflichften philosophischen Spftem Der Dogmatif. Benn ihr nach den Ideen der Ewigfeit eures Befens und der Frenheit eures Willens fragt, fo ift es euch nicht genug, neben aller Theorie den Glauben an Diefe festgestellt zu feben, fondern ihr verlangt noch weiter, Diefe Ideen wieder als Unfange einer hoheren Theorie brauchen zu durfen, in welcher ihr g. B. aus der Idee Der Frenheit die gange Gefchichte eurer Sandlungen, Die Organisation eures Charafters, Die Theorie Des Enndenfalles und der Wiederverschnung mit Gott er, flarend ableiten wollt, eben wie den Blitz aus den Ger seizen der Elektricität. Ihr hort nicht auf, Bilder darüber zu versuchen, und wie wohl ihr eingesteht, daß dies Geheimnisse der Religion senen, meint ihr doch mit euern Bildern noch etwas darüber gesagt zu haben. Wer es endlich noch speculativer nimmt, will uns gar das wahre Wesen der Dinge mit Spinoza aus der Idee der Gottheit, oder mit Fichte und Schelling aus der Idee der Welt begreifen sehren.

Wir haben dagegen erstlich in Schutz zu nehmen die rechtmäßigen Unsprüche der mathematischen Theorie, und dann bestimmt zu sondern alle Idee von theoretisschen Expositionen. Dies wird sich am verständlichsten darstellen polemisch gegen ein noch geltendes speculatis ves System. Ich mähle das von Schelling.

#### S. 159.

Weil doch nur im Ganzen ihrer Gemeinschaft der Dinge die Natur eigentlich ist, so hat Schelling im Widerwillen gegen die trennenden Formeln aus dem Gesche der Causalität alle eigentliche Erklärung und Theorie von seiner Naturphilosophie abgelehnt, und statt dessen andere Formeln einer Jurücksührung alles Differenten auf die absolute Identität gewählt. Ich habe das Misverständniß hierin schon gerügt. Allerz dings ist seine Naturphilosophie nicht Theorie, aber sie ist im Dienste der Theorie, Borbereitung derselben nach hevristischen Maximen. So lang es mit ihr nicht wieder zur Theorie sommt, ist das Ganze nichts als eine Classification der physikalischen Begriffe, wie sie sich unter die Begriffe Schwere, Licht, Organismus,

oder Magnetismus, Eleftricitat und Chemismus u. f. w. ordnen laffen, fie ift das namliche fur Chemie und Phys fit überhaupt, mas Linnee's Spftem fur die Ratur; geschichte fenn follte. Goll fie aber, wie in Schele ling's Schrift von der Weltfeele eine tiefere Bedeus tung befommen, fo muß fie fich von ihrem vornehmen philosophischen Drenfuß wieder zur einzelnen Erfahs rung berablaffen, Rrafte und ihre Wirkungen anerken: nen, fur, physikalische Thervien versuchen im Wettfireit mit unfrer Phofit. Doch um die gangen Frrungen nicht långer binter Worte gu verftecken, und binter Einseitigkeiten einer bald nur Begriffe, bald aber Urs theile fostematisirenden Theorie, was ift denn überhaupt Das Befen aller Theorie, nach dem ftrengften miffens Schaftlichsten Ausdruck? Evolution einzelner Erfennts niffe aus einer gegebenen Involution eines Gangen in unferm Wiffen. Und dies ift denn doch die Schels lingische Raturphilosophie in allem, was fie thut.

Aber dies ift auch die schlimmste Schwierigseit noch nicht. Schelling verwechselt das Ideale mit dem Natürlichen eigentlich darin, daß er die hevristissschen Maximen, welche ihm vorschweben, die doch alle mathematisch oder gar nur empirisch physisalisch sind, für rein philosophisch halt. Wir können seine Sches mate der Naturphilosophie in die dren der Duplicität, Triplicität und Quadruplicität eintheilen, von welchen er meint, er habe sie in dem spinozistischen Ansang seis nes Identitätssystems aus den höchsten Gesesen des Anssich der Dinge abgeleitet. Er meint, das Gesetz der Duplicität aus dem höchsten Gegensatz des Subjectiven und Objectiven in der absoluten Identität der Selbste erkenntniß der absoluten Vernunft abgeleitet zu haben.

In seiner wirklichen Naturphilosophie ist es aber gar nicht von so hoher Abkunft, sondern da ist es nur das Schema der mathematisch en Entgegensehung positiver und negativer Größen in dem Bilde der entgegens gesetzen Richtungen auf einer geraden Linie, und physsikalische Bedeutung bekommt es ganz empirisch durch die Entgegensehung zwen solcher Größen, durch den Constict zwener entgegengesetzer Kräste im Lichte, welche sich bald als + M und — M, bald als + E und — E, bald als + O und — O einander entgegen treten sollen.

Er meint ferner, im Bruno das Schema der Triplis cität aus dem höchsten Gesetze des Endlichen, Unendlischen und Ewigen, welches sich zuoberst als Welt (Gott der Sohn) als Gesetz und Form der Welt und als Gottheit (Gott der Bater) darstellt, abgeleitet zu has ben. In seiner wirklichen Naturphilosophie liegt aber aller Triplicität der Kepplerschen Gesetze, von Magnez tismus, Elektricität und Chemismus; Sensibilität, Irritabilität und Reproduction u. s. w. nichts zu Grunde, als das mathematische Schema der dren Dimensionen im Raume, welches mit jenem philosophisschen nichts zu thun hat, physikalisch aber völlig wills kührlich gebraucht wird.

Er meint endlich, das Schema der Quadruplicität der Windrose durch den Ausdruck der Vereinigung eines absoluten und relativen Gegensaßes philosophisch abges leitet zu haben. In seiner wirklichen Raturphilosophie aber liegt nur das mathematische Schema der Apendrehung einer Kugel mit dem directen Gegensaßihrer Pole und dem indirecten in der Richtung ihrer Drehung zu Grunde, welche physisalisch durch die

Arendrehung der Erde landkartenweise mit der größten Willführ bald auf philosophische Systeme, bald auf Argneymittel angewendet wird.

In der That sind alle solche philosophischen Sches mate für die Naturphilosophie nur leere Formen, wels che auf subjective Momente in der Geschichte unsers Erkennens gehen, (nach S. 110.) und meist nur logisch für die Methode gebraucht werden können; das bedeustende Entwickelungsfähige gehört aber alles der Mathes matik. Der Fehler in Schellings Naturphilosophie liegt gerade darin, worin er neuerdings ihren höchsten Werth sucht, in der höheren Bedeutung, die hinter den mathematischen Formen noch verborgen seyn soll, welche aber eben für alle Theorie gar nicht da ist.

Die großen Bequemlichfeiten im Beurtheilen der Ratur, welche diese neue angeblich dynamische Phofit über die bergebrachten Bersuche zu mathematischen Theorien haben will, entspringen aus einem Bortheil, der um nichts beffer ift, als die Ginfuhrung des Bun: derglaubens in die Phyfit unter dem Borwand, vor Gott fen fein Ding unmöglich, ja er ift fogar eins und daffelbe mit diefem. Wenn g. B. vom thierifchen Magnetismus unerwartete Reactionen durch große Raume und nach ungewohnten Zeitverhaltniffen ergablt werden: fo fagt diese Philosophie prablend, Raum und Zeit find nur das endliche Band der Erscheinung, wer fich jum mahren Wefen der Dinge erhebt, erhebt fich über fie, und was nach jener Mathematik unmöge lich und widersprechend scheint, wird von uns hier aus der Weltseele als dem wahren Bande der Dinge leicht begriffen. Dies ift nichts als jenes Raisonnement der faulen Bernunft, wie Rant es nannte, welches aller

21

Theorie ein viel zu frubes Biel fest. Das nach raume lichen und zeitlichen Berhaltniffen beobachtet murde, muß auch nach diefen erflarbar fenn, und gerade aus Den Gefeten der Erscheinung foll hier alles erflart wer; Den, berufe fich also da ja niemand auf das bobere mabre Befen der Dinge, um großere Ginficht ju geis gen. Bielmehr liegt Davon, daß ihr Erfcheinungen mathematisch und materiell unerflarlich findet, die Schuld nur an euch; nur daran, daß ihr euch der bergebrachten atomistischen Formen und ihrer Porens lebre nicht entschlagen fonnt. Barme, Licht und Schall geben ungehindert in die Ferne, und Diefe ers fennen eure Meister felbst noch als materiell an, oder wenn ihr dies nicht so begreift, so liegt auch da der felbe Kehler gu Grunde: ihr fonnt nicht begreifen, wie Die materielle Welt fich felbft Geftalt und Einheit geben fann, irdem ihr nur aus dem Genn ihrer Maffe, ihrer Traabeit und Undurchdringlichkeit die Erklarung ver? fucht, woraus fie nicht gelingen fann. Die Formen Der Processe, in denen sich die Masse bewegt, battet ihr euch conftruiren follen, dann wurdet ihr einfehen Iernen, wie alles Raumliche und Zeitliche auch in Raum und Zeit feiner bestimmten materiellen Erflarung unters worfen werden fann. Schelling felbft ift bierin noch gang im Fehler. Go genau er Rants metaphy? fifche Unfangsgrunde der Raturwiffenschaft verftanden bat, fo ift es ibm doch nicht gelungen, Rants Un: ficht fich felbst ohne Schler zu vollenden, er mablte gu allgemeine leitende Maximen; Farben, Tone und das innere leben fpielen ibm beståndig vor den Augen, fo daß er zu keiner Bollendung des Materialismus in fich felbft fommen fann, und dadurch eben felbft wieder

sum Schluffe Atomistifer wird. In feiner Schrift von Der Weltseele (G. 168.) fagt er uber Die materielle Ges meinschaft der Dinge: ,, es lagt fich in der Welt über: haupt fein dynamischer Zusammenhang benfen, ohne Daß man eine urfprungliche homogeneitat aller Materie annehme. Wir find genothigt, Die positive Materie, Die fich im Lichte und der Barme offenbart, als das allgemeine Auflosungsmittel (welches hernach Menstruum universale, Aether, Beltfeele ges nannt wird) angufeben. " Diefe Unficht der Dinge ift nichts als modificirte, gleichfam chemische Atomistif. Bergleichen wir damit, was wir in der lehre von den Ideen ben der Idee der Geele in Rucficht der mates riellen Gemeinschaft festseben mußten, fo wird uns Schellings Fehler gang deutlich werden. Schel lings Aether ift als Auflofungsmittel unvermeidlich eine chemische Urt von Materie, wir verfteben nach feis ner Exposition, wie durch Rants Begriff einer volle ffandigen chemischen Durchdringung eine chemisch aufammengefeste Masse doch durchaus homogen fenn fann. Durch das aneignende Orngen in der Ber! falfung wird g. B. das Gilber der Galgfaure verbung den, fo daß nun ein durchaus homogenes falgfaures Silber bis in seine fleinsten Theile gegeben ift, in wel chem fein Theil weder Drngen, noch Gilber, noch Calgfaure ift, fondern jeder Die chemische Bereinianna Dieser dren. Es ift bier weder Cauerftoff, noch Gil; ber noch Caure, fondern nur die Ginheit des hornfile bers. Allein mit diefer chemischen Berbindung ift das" erfte, die mechanische Moglichfeit einer materiellen Einheit noch gar nicht erklart. Wie ift denn eine Maffe, 3. B. von hornfilber oder gar ein Arnstall moglich?

In der Maffe liegt ja jeder Theil neben dem andern als theilbar in Theile, fo daß jeder Theil in der blogen mechanischen Zusammensetzung nur fur fich ift, und feis ner in der Ginheit mit dem andern. Darauf antwors tet Rant mit dem hauptfat gegen die Atomifif. Die Materie erfult ihren Raum nicht dadurch allein, daß fie in ibm ift, (ibn einnimmt, daß fie ein Bolumen bat, ein geometrischer Korper ift,) fondern nur durch Die guruckstoßende Rraft, Die ben ihrer Gubftang ift, Durch die Clafficitat aller materiellen Gubffang. D. b. im Allgemeinen : Ginheit und Berbindung der materiels Ien Erifteng iff nur in der Gemeinschaft der Substangen durch die Wechselwirkung ihrer Krafte zu begreifen (S. 113.). Das eigentlich Genende, Die Gubftang Der Materie ift die Maffe, welche aber nur ein Bieles ift ohne alle Einheit, ein Theilbares ins Unendliche, wo doch jedes Sange nur durch die Theile bestehen foll. Allein diefe Substang ift fur fich eine bloße Abstraction, in der Ratur ift ben jeder Gubftang ihre Rraft, und Durch diefe Kraft die Form eines phofischen Processes, als Form einer Wechselwirfung, durch welche allein Einheit und Berbindung in das materielle Senn fommt. Diefes Gefet, daß in allem materiellen Dafenn die Eins beit und Berbindung nicht von dem Genenden für fich, fondern nur von der Form des phofischen Processes fommt, in welchem die Substang jedesmal ift und fich bewegt - Dieses hat Schelling nicht eingefeben. Er fagt in einer andern Schrift (gegen Sichte G. 125.): "Die Phyfif hat über ben Bergang im chemischen Pro: ceft erft feitdem Wiffenschaft erlangt, als fie erfannt bat, daß das in der chemischen Erscheinung eigentlich Cepende nicht Die Materie als folche, Das Berbung

dene als das Verbundene ift, fondern das lebendige Band oder die Copula der benden Cleftricitaten." Bir bemerken bieran erftlich, daß das falfche in Winterla Enftem namlich feine feichte Raturphilosophie nur alls zusehr auf Schellings Sprache eingewirft hat. Rach Minterl liegen dem Cenn der Materie die todten Atomen der Maffe zu Grunde als das Gestaltlose und Differenglose, gleichsam der Trager des Bandes und Der begeiftenden Principien, durch welche lettere erft Geftalt und Procef Da ift. Schelling vereinigt Die; fes Band mit den begeiftenden Brincipien in feiner les bendigen Copula, und bringt dann die Grundcors rection der Winterlichen Philosophie an, daß er Dieses Band allein als das Genende anerkennt, jenen Atomen oder der gestaltlofen Maffe aber das Cenn abspricht. Allein indem die Maffe denn doch immer das nicht fenende Diele als das Diele bleibt, auf welches als Die bloße Schranke man doch zuweilen zu sprechen fommt, so wird dieses Richtsenn wohl nur eine pos Iemische Wendung Des Spradgebrauchs bleiben, denn von dem mahrhaft und in der That Richtsenenden pflegt man auch nicht zu fprechen, anders als apagogifch. Satte es aber auf die eine oder andere Weife mit dem Genn Diefer todten Maffe doch seine Richtigfeit, so ware Diefe Unficht ben Winterl und Schelling nur eine neue Wendung jener alten Lehre vom gestaltlofen Chaos, wels ches todt ift, und einem dagu tretenden belebenden Forms princip (§. 110. 4) ). Diese Lehre fennen wir aber schon: fie entsteht, wenn man abstrabirten Formen ein eignes Wefen fur fich benmißt, und fie fo ihrem eignen Bes balte gegenüber fellt, anftatt Form und Gebalt erft in

Demfelben Gangen zu vereinigen, ehe man von Dem Genn deffelben fpricht. Go findet es fich denn auch in Der That: Die chemischen Eigenschaften der Maffe in abstracto gedacht, als ein Gelbfiffandiges, find Bine terls Band und die Formen der physischen Processe, unter denen die Maffe in Gemeinschaft fommt, sube ftantiirt find feine begeiffenden Drincivien. Auch Schelling hat diesen falfchen Weg eingeschlagen, und wurde, wenn er ihn weiter verfolgt, das Biel, welches er immer anftrebte, Bernichtung jener Trennung abftras hirter Formen, wieder gang aus dem Auge verlieren. Bensviele werden dies gang deutlich machen. Bas ift nach Schelling das eigentlich Senende im Thier, in der Pflange? - nicht die Rahrung, die es in sich aufgenommen bat, nicht die Masse, mit der es auf die Baage fallt, sondern die lebendige Einheit des Organismus, Die Copula in ibm, die Ginheit des Les bensproceffes. Der in einem leichteren Benfviel: Was ift der Mhein? Ein Strom, der von den Alven herab nach der Nordsee fließt, er ift nicht eigentlich das Waffer in ihm, welches täglich ein anderes ift, nicht das Ufer, welches ihn nur beschränft, sondern Die Einheit des phosischen Processes, wodurch auf sein Bett beschränkt beständig Wasser im Stromen ift. Mit andern Worten: was wir Thier, Pflange, den Rhein nennen, ift nicht ein Senendes, fondern eine Ges Schichte, ein Werden. Dadurch wird die Sache flar. Schelling hatte oben und fonft febr baufig anstatt das eigentlich Senende, das eigentliche Werden fagen follen und alles mare richtig. Die Einheit und Berbindung wird der materiellen Welt nicht unmittelbar durch ihr Senendes, durch ihre Subs ftang, die ift gerade das Diele in ihr, fondern burch Das Werden ben der Gubffang, in Diesem Werden ift nicht jedes fur fich, fondern der Buftand der einen Gub: ftang durch den aller andern vermittelft der Wechfelwir: fung ihrer Rrafte, und die Ginheit und Berbindung Diefer Welt besteht nur in der Gemeinschaft ihrer Gub: fangen unter den Kormen phofischer Processe. Schels lin as Kehler ift alfo der, daß er den blogen Kormen des Werdens, den physischen Processen, wieder ein Senn geben will in abstracto, und fein Mether, feine Beltseele als das materielle Princip der Gemeinschaft aller Dinge ift nicht das Cenn einer erften Materie, fondern die urfprungliche Unziehung oder eigentlich das von und aufgewiesene Gefet der bochften Form aller phyfifchen Proceffe als Form eines Organismus. Und fo bestätigt fich auch bier, wie in aller theoretischen Wiffenschaft, daß alle Theorie immer erft hinter der Erfahrung ber unferm Geifte flar wird. Durch bloge Induction aus Erfahrungen bewährte Schelling fein Grundgeset des universellen Organismus; erft nachber gelang es une, jene einfachen mathematischen Momente ju finden, wodurch die Rothwendigfeit diefes Gefetes theoretisch abgeleitet wird. Es ift die Form eines magnetischen, elektrischen, chemischen, mechanischen oder organischen Processes, worin wir die Einheit in außerer Ratur begreifen. Schelling fagt, (gegen Fichte S. 129.) das Grundgeset meiner physikalischen Unficht ift: ,, daß ich die Ratur nicht mechanisch, son? bern dynamisch ansehe. Konnte man mich nur überzeu: gen, daß fie im blogen Mechanismus befieht, fo mare meine Bekehrung fogleich vollbracht, dann ift die Ras tur unleugbar todt, und jeder andre Philosoph fann

Recht haben, nur ich nicht. " Sier verfteht er den Une terschied des Mechanischen und Dynamischen nicht, in: dem er ihn dem des lebendigen und Todten gleichsett. Es mar der Kehler der Atomenlehre in engfter Bedeus tung als einer nur mechanischen Uhnfit, daß fie das Wefen der Materie ohne alle Kraft, ohne alle Dynamik zu verstehen hoffte, dagegen fordert die dynamische Un: ficht vor allem Rraftaugerung durch urfprungliche Uns giehung und Abstoßung von der Materie. Aber diefe Rraftauferung ift noch nicht leben in eminenterem Gin; ne, Diefes Ungieben und Abstoßen ift eine Durchaus aus fere Reaction des einen gegen das andere, leben aber ift nur da, wo innere Thatigkeit ift, unmittelbar in der Materie alfo nirgends. Allerdings hat Schels ling recht, daß die Ratur ein lebendiges Ganges ift, und als folches erfannt werden muß, aber diefes ift Das Thema feiner Wiffenschaft, also auch nicht der aus Bern Naturlehre. Die lebendige Unficht der Ratur aus fer und erhalten wir nur nach Ideen, alfo fur eine bloß affbetische Beurtheilung jenseit aller Theorie. Aber frenlich muß eben die von und entwickelte Lehre von den Ideen vorausgesett fenn, damit diese Unterscheis dung verftandlich werde. Fur benjenigen, der wie Schelling ein fur allemal ohne Untersuchung nur eine Ueberzeugungsweise des absolut Wahren gelten laffen will, hat unfre Unterscheidung der Erscheinung und des Cenns an frch, fomit auch unfre Unterscheis Dung einer materiellen und geiftigen Unficht Der Dinge feine Bedeutung. Ift aber Diefe Berichtigung einmal in der Lehre von den Ideen gegeben, fo wird auch das Uebrige von felbft flar werden.

## S. 160.

Wir fordern also Theorie in strengster Bedeutung von jeder natürlichen Ansicht der Dinge, aber eben in ihrem Gegensatze gegen die ideale Ansicht. Die höchste Bollendung physischer Theorie besitzen wir bis jest in Laplace's Mechanif des himmels, wozu aber das chemische und physiologische Gegenstück, auf welches die Wissenschaft gleich gerechte Ansprüche hat, noch fehlt.

Die gange außere Ratur foll der Confequeng einer strengen Theorie unterworfen werden, in welcher jedes Phanomen aus seinen übergeordneten Gesetzen erflärlich fenn muß, aber jederzeit nur in einer mathematischen Theorie, welche das Einzelne jeder Thatsache geschichte lich voraussett und die Unvollendbarkeit ihrer Reihen in ihrer Unendlichkeit und Stetigkeit anerkennt. Dies ift der Puntt, auf welchem die Meen gewohnlich irri; ger Beise in Unspruch genommen werden. Jede phofis Sche Theorie muß fich beschränken, die Berhaltniffe einzelner Theile aus einer unendlichen Gefchichte gu ers flaren, fie darf nie auf eine Totalitat ihres Gangen Unspruch machen. Diese Totalitat benfen wir nur nach Ideen, Ideen aber find eben phofifalisch von gar feis nem Gebrauch. In der Ratur ift nur Endliches, Bes schränktes, Abhängiges und Zufälliges in einem uns vollendbaren Gangen gegeben, für welches To: talitat, Absolutes, Frenheit und Emigfeit feine Bedeu: tung haben. Es ift die allgemeinfte Bedeutung des atomistischen Verfahrens in der Physik, von dem wir und befrenen sollen, daß man seine Theo; rie aus einem erften Anfang (3. B. in der Rosmologie),

aus dem Einfachen (in der Monadologie und Atomi; stif in engerer Bedeutung), aus Frenheit und absoluter Nothwendigseit versucht, anstatt sich zu beschränken, in jeder Geschichte nur einen Theil mitten aus einem größ kern Ganzen zu sehen. Dahin gehört z. B. außer der bekannten Atomenlehre jeder Versuch, einen absoluten Ansangszustand seiner Geschichte ersinden zu wollen und so diese Geschichte nicht aus ihrer Eins, sondern aus ihrem Zero zu evolviren, wie man etwa in der Physis mit einem ruhigen Chaos beginnt, oder wie Kant aus einer homogenen ruhigen Flüssigkeit, Schelling aus der chemischen absoluten Ruhe einer urspränglichen Aussten aus einer Materien im Aether seine Geschichte Des Sonnenspstems evolvirt.

Um Allgemeinsten zeigt fich Diefer Kehler im Ges brauch der Ideen der Seele, der Welt und der Gotte heit, welche felbst Rant falfdlich wieder als physikalis fche Regulative anerkennt, nachdem er ihnen anfangs alle Unfpruche conftitutiv abgesprochen hatte. Er vers fand aber bier die Ratur der foftematifirenden Maxis men nicht, fonft batte er eingesehen, daß jede regulatis ve Maxime fur Die naturliche Unficht Der Dinge fich nur dem Grade nach in der Anwendung vom conftitutis ven Gesetse unterscheidet, und eigentlich felbft als ein nur noch unbefanntes constitutives Gefet Der Theorie jum Grunde liegt (S. 86.). Aller Theorie aber feten wir die idealen Regulative überhaupt entgegen, welche nur afthetisch auf die Ratur bezogen werden durfen. Es giebt gar feinen rechtmäßigen phofifalifchen Ges brauch der Ideen, Geele, Welt und Gottheit.

Wir muffen die Unvollendbarfeit der mathematis feben Reihen fur die Raturbeobachtung als Gefeg fice

hen laffen, und durfen nie hoffen, sie durch Voraus; setzungen aus der Sdee theoretisch zu ergänzen, indem dies in der Natur baarer Widerspruch wäre. Wir werden also erstlich nicht zugeben, daß man die uns vollendbare endliche Realität des Geistes in der innern Ersahrung durch die Unsterblichkeit der Seele nach der Idee ergänze, sondern wir bleiben für die Natur nur ben ihren Gesehen des Endlichen.

Zwentens werden wir ebenfalls es nicht billigen, daß man nach der Idee einer absoluten Totalität und Identität der Dinge in der Welt die Natur beurtheile, und so z. S. äußere und innere Ersahrung in ein System zusammenzwänge. Wir sahen vielmehr, daß wir uns dadurch in Widersprüche mit der Mathematik vers wickeln muffen, und nach dieser Idee anstatt des lebens digen Wechsels und der Jule der Gestalten in der Nastur nur eine leere Einheit erhalten, in der nichts Einszelnes zu unterscheiden wäre.

Eben so wenig werden wir drittens meinen, daß derjenige in der Natur etwas erklärt habe, der uns ausweist, mit welchem unerreichlichen Künstlergenie die Gottheit dieses oder jenes so zweckmäßig einzurichten gewußt habe; wir sehen vielmehr, daß jede Berufung auf Erschaffung, Kraft und Wille des Schöpfers gar nicht in die Natur paßt, daß hier vielmehr nur dasjez nige erklärt sen, dessen Entstehung wir aus dem Mes chanismus der Naturnothwendigkeit begreifen.

#### S. 161.

Das Wichtigste ist uns hier, die Idee sowohl des geringen Dienstes einer bloßen Nachhülfe für die Theos rie zu entlassen, als auch im Großen sie von aller Vers

mischung mit der Theorie zu befrenen. Dadurch treten wir dann endlich in dem eignen Gebiete der Ideen selbst sowohl für den Glauben als die Ahndung in Streit sowohl mit dem gemeinen Religiousunterricht als allen höhern ohne Kritik unternommenen speculativen Versuchen. Auch hier wollen wir die nähere Entwickelung wieder im Gegensaß gegen Schelling und die ihm ähnlich Philosophirenden ausführen.

Wir konnen unfre Lehre von den Ideen mit diesen hohern rationalistischen Versuchen auf viersache Weise nach den vier Momenten der speculativen Erkenntniß in Contrast setzen.

- 1) Empirische Unschauung. Unfre Lehre des nes gativen Ursprungs der Ideen fur den Glauben sieht der positiven Erkenntniß des Absoluten aus intellectuels ler Anschauung entgegen.
- 2) Reine Unschauung. Schelling will das wahre Wesen der Dinge aus der absoluten Einheit erstennen, dadurch wird unrichtig die Mannichfaltigkeit zum Nichts des Endlichen, welches Nichts sich doch in der That nur darin zeigt, daß Form und Gehalt unsver Erkenntniß nicht congruent sind.
- 3) Denken. Unstatt des richtigen Gegensaties von Erscheinung und Seyn an sich, wird die endliche Unssicht der Dinge als bloßes Product einer täuschenden Imagination verworfen, über die der Philosoph sich erheben soll, um das Ewige selbst zu erkennen und aus ihm die Natur zu verstehen.
- 4) Metaphyfif. Unstatt der religiösen Unsicht der Dinge wird hier das ganze System der Philosophie in eine physikafische Unsicht pereinigt.

Ude diefe vier Momente wiederholen immer den

nämlichen Fehler, Berwechfelung der Natureinheit der Theorie mit der Einheit der Jdee.

Die Grundlage diefer gangen Lehre ift die abfolute Einheit, das Er nat Mar, die absolute Identitat und Totalitat, welche als das constitutive Princip alles une fers Wiffens vorausgesett wird. Diefes geschieht aber nur, indem man die Leerheit der Grundvorstellung der Einheit und Rothwendigkeit in der endlichen Bernunft verkennt, und also das absolute Wiffen in die bloße Form unfers Erfennens fest, ohne einen Gehalt zu bas Diese Darstellung gelingt anfangs, weil ge: schichtlich alle Speculation sowohl theoretisch als nach Ideen fich nur im Streite mit dem erften roben Empis rismus des gemeinen Lebens entwickelt, also nur po lemisch auftritt, und so in den ideellen Formen des Abfoluten einen eignen Gehalt zu befigen mabnt, bis man entdeckt, daß diefer in der That doch nur aus Des gationen zusammengeftellt ift, alfo nur im Gegenfat ges gen ein anderes von Bedeutung fenn fann. nun diese lehre nur in der hochften Ginheit und Roth; wendigkeit die absolute Wahrheit anerkennt, wird fie unvermeidlich auf eine oder andere Beife fur Die Ratur immer die Bielheit und Mannichfaltigfeit der Gegen; ftande vor dem Ginn als blogen Schein des Endlichen verwerfen muffen; fie fann zwar alles erflaren, aber immer nur durch Reduction des Entgegengefesten auf Rull; fie fann ihr Erftes nur bildlich als einen ewigen Abgrund, aus dem alles leben bervorquillt, oder abn: lich bezeichnen, verwandelt aber damit das All der Dinge in Die ewige Leere einer abfolut durchfichtigen Einheit. Es ift hier namlich der Gegenfat des Endlie chen und Ewigen Darin Durchaus migverstanden, daß

man meint: Die Bernunft vom Gehalte des Mannich: faltigen befrenen zu muffen, worin doch in der That Die Beschranktheit unfrer endlichen Unficht aar nicht bes Richt der Gegensat von Einheit und Mannich; faltiafeit, fondern der von Totalitat und Unvollendbars feit zeigt und den nur subjectiven Werth der Erscheis Darin, daß die Form unfrer Ginheit durch Die Mannichfaltigkeit des Gegebenen nicht erfullt mers den fann, erfennen wir die Schranfen unfrer Unficht. Bir werden und jur Idee des Emigen erheben, nicht indem wir die Einheit der Dinge ohne Mannichfaltige feit denken, nicht indem wir das ewige Wefen in ein Gefet der Identitat feten, fondern darin, daß wir uns Einheit und Mannichfaltigfeit bende als vollig cons gruent in einer geschloffenen Allbeit vorstellen. Weder Die Mannichfaltigkeit noch die Einheit darf verworfen werden, fondern nur die empirische ungulängliche Bers bindung der mathematischen Formen. Diese allein find das Endliche, aber eben ihnen gehört alle Theorie und alles Snftem.

Mit diesem Fehler macht sich denn zugleich auch der andere, (durch welchen alle Bortheile der fritischen Lehre vom Unterschied der Erscheinung und des Senns an sich wieder verloren gehen,) daß nämlich der Phiz losoph, in seinem absoluten Wissen um die Identität, in der Wissenschaft das Unsich der Dinge zu erreichen wähnt; wodurch man gerade in die Theorie, d. h. in die Gesetze der nothwendigen Einheit im Wesen der Dinge ihr ewiges Wesen seit. Indem nun diese Lehre jene Einheit unmittelbar erkennen will, und darin ihre ganze Weisheit sindet, geht ihr für die Idee unverz

meidlich der Unterschied der Welt und der Gottheit vers loren, denn sie erkennt die absolute Einheit an den Dinz gen selbst, die Gottheit wird das ewige Senn der Dinz ge selbst, oder nach Schellings neuestem Ausdruck das ewige Band der Dinge, also die Ordnung der Welt, auf keine Weise aber ein Wesen über der Welt, und letzteres ist doch, wie wir gesehen haben, unsre wahre Forderung für diese höchste Idee.

## . S. 162.

Schelling bedient fich einmal gegen Richte der Wendung: was am Ende wahr ift, muß es doch auch vom Unfang an gewesen senn, wenn du mit dem anfin: geft, was dir am Ende deiner philosophischen Refferios nen erft deutlich wird, fo murdeft du erft die Dinge nach ihrem mahren Mefen und leben feben. Diefe Einwendung gilt gegen febr manche Philosophen, wels che den Gedankengang ihrer subjectiven Gelbstverftans Digung, wo fie am Ende erft erfahren, wie fie mit der Cache eigentlich dran find, mit dem Spftem einer mas thematischen Wiffenschaft verwechseln, in welchem jes Des Theorem erft an feiner Stelle durch feine Demons ftration mahr wird. Aber auf die Lehre von den Ideen laft fie fich nicht anwenden. Die ideale Unficht ift eben nur am Ende mahr, wenn anfangs die Wahrheit der naturlichen Unficht vorausgesett wird, denn fie giebt der lettern nicht ihre theoretische Spite, sondern fie ift nur im Gegenfat gegen fie durch die Bereis nigung des Glaubens an bochfte Realitat mit dem Bes wußtfenn der Ungulänglichkeit unfrer Naturansicht mogs lich. Eine jede positive Lebre von den Ideen verwickelt

sich, wie wir schon gezeigt haben, in ein mythologiz sches System, an dessen Spige über allem das leere Geses eines Schieksals steht, daben muß sie aus ihrem absoluten Wissen alle Fragen beantworten können, sie ist ohne Unwissenheit in speculativen Dingen, und daz durch im klarsten Widerspruch mit der menschlichen Nastur. Sie mag sich gegen Theorien erklären so viel sie will, so wird sie doch nur immer das Wort ändern, und eine Wissenschaft inne haben von Gottes Verhälts niß zur Welt und zu den einzelnen abgefallenen Ideen, auch einer Theorie darüber, wie Gott oder das All zur Selbsterkenntniß kommt.

Gegen dieses alles setzen wir den nur asthetischen Sebrauch der Ideen für die Ahndung in einer religids sen Unsicht der Dinge, und so machen wir dann ende lich unsre Lehre von den Ideen durch Vergleichung der religidsen Ansicht der Dinge mit der physikalischen ganz deutlich, indem wir aller theoretischen Vernunft die nur ästhetische Beurtheilung des letzten idealen Regulaztivs entgegenstellen.

Schellings Naturphilosophie als sogenannte Lehre des All, Lehre vom universellen Organismus oder wie sonft, sollte sich beschränken auf ein System der äußern Natur, anstatt dessen maaßt sie sich aber an, das Ganze unsrer Ueberzeugungen eben von der Idee her zu beherrschen, und bemengt sich so unvermeidlich mit einer mythologischen Religionslehre, indem sie, wie Schelling ausdrücklich fordert, das wahre Wesen der Dinge physikalisch fassen und so aus dem ewigen Wesen der Gottheit versiehen will. Mehr oder weniz ger ist das denn auch der Fehler alles unsers gewöhn:

lichen Religionsunterrichts, indem wir bestimmte Relie gionswiffenschaft als theoretische Einsicht zu befiben mahnen. Dagegen erflart fich bestimmt unfer drittes Regulativ aus der Idee, der mahre freculative Grunde fat der Ahndung. Die transcendentalen Ideenformen find nur aus der Berneinung von Schranfen gebildet, es wird alfo in ihnen gar nichts Positives aus Begrife fen erfannt, fondern fie dienen nur, um das mabre Wefen der Dinge als ein Underes zu denken, denn das beschrantte Wesen der Ratur. Go daß die Ers fenntniß aus ihnen gar feine weitere Erposition gulafft als den Gedanken einer absoluten Unficht der Dinge nes ben der beschrantten unfrer Bernunft. Die pofitiven Gefete der ewigen Ordnung und das Berhaltnif des ewigen Befens gur endlichen Unficht unfrer Bernunft find bingegen unuberwindliche Geheimniffe fur die endliche Bernunft, welche fie nicht aufzuklaren vermag, ohne vorher in ihrer Organisation gang vers mandelt zu werden. Der speculative Glaube giebt und in diefen negativen Formen nur eine Grundlage der Abndung, das heißt einer aller Theorie entgegengefets ten leberzeugungsweise aus blogen Gefühlen.

Was wir in bestimmtester Bedeutung afthetisch wennen, ift das Eigenthum des Gefühls im Gegensatz gegen alle Theorie, und damit das frene Eigenthum der Urtheilstraft, deren speculative Principien wir hier suchen. Ihr ganz Eigenthunliches ist dies dritte Regulativ der religiösen Ansicht der Dinge oder der Anertennung des ewigen Wesens der Dinge in der Natur nach dem dritten modalischen Grundsatz aus der Idee, als Thema des Geschmackes und der Andacht. Wir wollen hier über diese speculative Grundlage des

Alefthetischen in unserm Geifte nicht weitlaufig fenn, indem fie gerade das ohne alle Theorie ift, und das Rabere erft ben der praftischen Bestimmung der Ideen im vollffandigen Zusammenhang vorkommen muß. Das Wichtigste ift überhaupt der Gegensat der affhetischen und theoretischen Beurtheilung, der phofifalischen und religibsen Unficht. Die frene Beurtheilung des Ges schmackes, welche die Gesete des Lebens durch die gange Ratur anerkennt, fest fich in Contrast mit aller theores tischen Wiffenschaft und aller Erflarung. Ich erflare Die Natur in ihrem Leben dadurch, daß ich in den Fors men des Organisirten die Evolution jenes mathematis fchen Gefetes vom univerfellen Rreislaufe nachweise, dies ift Sache der Wiffenschaft und der Theorie, wenn ich aber durch die nämlichen Formen das leben felbst und den gottlichen Geift ahnde, fo ift dies nicht Sache der Raturlehre, fondern afthetische Beurtheilung der Religion.

Wir sehen hier das bestimmteste Verhältniß zwisschen Wissen, Glaube und Ahndung. Die Vollendung des restectirten Wissens ist die Wissensch aft, welche durch Erklärung und Beweis zur Theorie wird, indem der Schluß zur Anschauung hinzukommt und das geges bene Wirkliche durch die Nothwendigkeit allgemeiner Gesetze physikalisch bestimmt. Ueber alle Gesetze des Wissens erhebt sich aber durch die Selbsterkenntnis der eignen Schranken unsver Vernunft die Ueberzeugung des Glaubens, und giebt uns in den Ideen ein neues Princip der Veurtheilung der Natur und des Wesens der Dinge, welches uns durch die Natur und ihre Anschauung erscheint. Dieses Princip aber bleibt uns unvermeidlich ein positiv unaus sprechliches Ges

fek der Ginbeit, welches nicht in bestimmte Bes griffe pofitiv gefaßt werden fann. Das ideale Gefet ift alfo ein Princip, welches in ftrengfter Bedeutung nur leitende Maxime bleibt, ohne fur menschliche Ber: nunft je jum conftitutiven Gefete werden zu fonnen. Co scheidet fich das Gebiet der Mefthetif oder des Gefühls von aller Wiffenschaft und Theorie. Un die Stelle der theoretischen Unterordnung Unschauung unter Die mathematischen Gesete Der Phys fif, tritt eine åfthetifche Unterordnung derfelben Unschauung unter Die Ideen, ben welcher Die Urtheils; fraft in ihren Gefühlen nur von unausfprechlichen Beariffen geleitet merden fann. Es giebt alfo aller? Dings in unferm Geifte eine Region Der leberzeugung über alle Wiffenschaft binaus, fie ift aber nicht die Er: fenntniß bon den Ideen, sondern die Erfenntniß aus Den Ideen, als Principien.

Die höchste Unterscheidung für den Gebrauch der Urtheilskraft ist also die des theoretischen und ässhetisschen. Der Fall der Theorie ist überall, wo nach bes stimmten Begriffen positiv allgemeine Gesetze gegeben werden, wo also nur subsumirende Urtheilskraft ersorzdert wird, um den Fall der Regel unterzuordnen. Dies trifft nun die ganze natürliche Ansicht der Dinge. In dieser bilden sich durch die Kategorie positive allges meine Gesetz, denen das einzelne in der Natur als seiner Bedingung mit Nothwendigkeit unterworsen ist. Für die Aussührung der Bissenschaft giebt es zwar auch hier ein Gebiet der Induction, in welchem die res slectivende Urtheilskraft die allein herrschende bleibt, aber da sind die leitzuden Maximen doch nur solche hevristische Maximen, von denen im Allgemeinen wohl

berftanden wird, wie fie der Ratur als conftitutive Ges fete gelten, unter die eine theoretische Unterordnung allerdings Statt findet, nur daß uns die einzelnen combinatorischen Complexionen ju jufammengefest auss fallen, um bon der mathematischen Einbildungstraft mit Leichtigkeit behandelt zu werden, weswegen wir uns denn begnugen mit dem Berfuch aus der gegebenen In: polution, g. B. Der Raturgeschichte der Erde, gange Rlaffen auf einmal zu evolviren, ohne die einzelnen Complexionen in ieder Klaffe ausschreiben gu fonnen. hingegen die ideale Unficht der Dinge widerfpricht aus ihrem bochften Princip aller Theorie. Grundfate aus Ideen find unendliche Urtheile, mit deren negativen Formen die fubsumirende Urtheilsfraft gar nichts ans fangen fann. Sier bleibt alle Unterordnung der reffets tirenden Urtheilskraft überlaffen, und fomit ftellt fie ihr eigenthumliches afthetisches Geset des Geschmackes aller Theorie überhaupt gegegenüber; deffen Regeln find feiner logischen Entwickelung fabig, fondern fie muffen dem Gefühl eines jeden felbft überlaffen bleiben. Co bestimmt fich die subjectiv bedingte Allgemeingultige feit unfrer Geschmacksurtheile, indem es nur die uns aussprechliche Regel ift, in der wir nothwendig gue fammenftimmen muffen, dagegen fur die einzelne Uns terordnung jeder nur feinem subjectiven Gefahl übers laffen bleibt; wo also nur aus der Gultiafeit des une bestimmten Princips fich die beschrantte objective Gul tigfeit der Gesete Des Schonen fur eine eigne afthetische Weltanficht ableitet.

Wir schen nun, wie Schellings und ähnliche mystische Philosopheme sich aufangs mit der Berschmels zung von Philosophie und Poesie benm Volke der spes culirenden (feinesweges aber ben nur rober Gefundheit) einschmeicheln muffen, und woher Diefen der Gigens dunkel und das Vornehmthun fommt. Gie laffen ihr Sandwerk als Runft, ihre Phofif als Gedicht gelten, und wenn fie dann die von ihnen beschriebene Welt groß und schon finden, fo fallt auch etwas von dem Glange des Weltgeistes auf sie die Propheten deffelben. Erfolg aber muß diefe Lehre eben fo nachtheilig die Wiffenschaft als auf den Geschmack wirken. Rucfsicht des Geschmackes wird eine solche consequente philosophische Aesthetif Das reine Schone verachten und nur das philosophisch Erhabene suchen: metaphofische Mnthologie und schwer fallige physikalifche Allegorie wird ihr das mahrhaft Bedeutende fcheinen. Die theo; retischen Formen der Wiffenschaft werden zu blenernen Alugeln, deren Schwere den Genius erdruckt; in der Wissenschaft bingegen wird man in falfdem vornehmen Dunkel ein Analogon von poetischer Profa fordern, wo nach Urt der Alchemisten der Physiker fich fchamt, ans bers als in unverståndlichen Bildern bon feinen Berfus chen zu fprechen, wo nach Urt aller Moffifer das gans ge Philosophem nur in Bildern von truber Farbe und verschränkter Zeichnung erscheint.

Das Vedürfniß unfrer gefellschaftlichen Ausbilt dung ist grade das Umgekehrte. Ihr scheltet ein Zeitz alter der Aufklärung, von dem ihr meint, es gehe vorzüber. Was war anders der Fehler dieses Zeitalters als eine unbegränzte Sucht nach Theorie, welche sich selbst nicht verstand. Wem anders haben wir unsre protestantische Kälte und Mangel an Religiosität zu danken, als dem Verlangen, auch das Religiösse mit Theorien zu beherrschen? Dies zeigte sich als Resterion;

nun gebt ihr der Reflexion selbst die Schuld, welche nur ihrer falschen Anwendung gehört, und wollt euch verbessern, indem ihr die Restexion von euch werft. Ihr irrt euch gewaltig! Dadurch zwingt man sie nicht. Wer einmal angefangen hat, ihr zu folgen, wird nicht eher wieder gesund, bis er ihr Werf rein zu Ende ges führt, und dadurch begriffen hat, welches das Gebiet der Wissenschaft in unserm Geiste sen, und welches das der Idee.

Wollt ihr hoffen, einem gesundern kommenden Zeits alter Geschmack und Andacht wieder zu sichern, so laßt diese sich nicht, wie mit bosem Gewissen, durch die Pracht gezierter Darstellungen ben ihm einschmeis cheln, sondern erkennt die Wichtigkeit einer resectivten Ausbildung an, und überliesert ihm vollendete theores tische Wissenschaft, wo sie irgend möglich ist, damit nicht unbeholsen immer nur wieder dasselbe nie vollens dete Werk von neuen begonnen, oder gar aus alten Trümmern zusammengeslicht werde, sondern endlich einmal ein Ganzes in gediegener Vollendung erscheine.



Spelling of hands p. 329. ff.





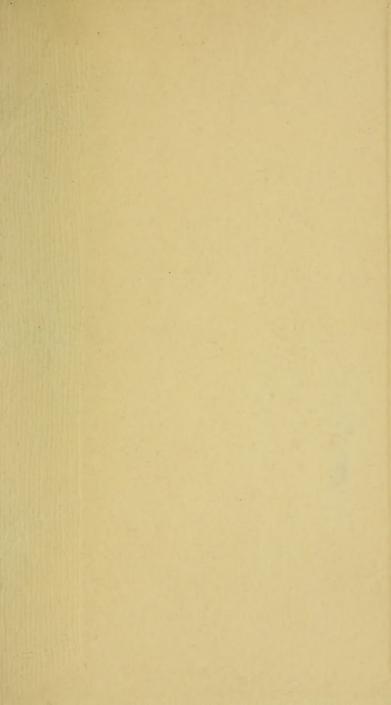

D RANGE BAY SHLF POS ITEM C 39 14 19 05 10 017 5

nanga kangangar nangan sakanggarapa sika sakanduna kangan pakandunak pengangan sakan nakan nakan mengab